

### Auswaht

altbanifcher

# Seldenlieder und Ballaten

mit

burchgangiger Rucficht auf bie Musik

metrifch überfest

non

L. C. Sanber,

Berfuch und Probe.

Ropenhagen 1816.

Bep Gerhard Bonnier. Gebruckt ben Sohan Peter Manbra-

25287,28

1861, Nov. 15. Shapl: Fund.

83

#### Achtung

für fchriftstellerifche Berbienfte

unb

Dantbarkeit

für freunblithen Rath

widmen

biefen Berfuch

bem gelehrten Renner bes fandinavifchen

Alterthums, .

dem Herrn Professor

Nyerup

in Kopenhagen.

### Freunde aktnorbischer Art und Kunff!

Lits der Tonkunftler Runzen sich entschloße Euch eine fleine Muswahl uralter Boltemelo= dien mit zu theilen; fühlte er alsobald, daß ihm eine neue, metrifche Berbeutschung unentbehrlich werden durfte. Denn weder die alterm Nebersehungen einzelner Lieder vom Get= ftenberg, Herder, und Andern; noch Grimms gange, reithe Camlung hatten diesem Zwecke entsprechen folken: fie konntent daher auch zu diesem Behufe nicht dienens Dies zu meiner Entschutdigung, damit She nicht glaubt, als wenn ich in meinem Aiter noch Uebermuth genug besäße, um etwas Entbehrliches zu übernehmen, ober, mie die Gelehrten fagen, nach den Komeribem eine Iliade zu schreiben. Erfreut Euch also Rumzens Geschenk; so werdet Ihr ihm sicherlich danken, und von Eurem Danke wird auch mir Einiges zu Theil werden.

Euer musikalischer Genuß war ber hauptgwedt unfers gemeinschaftlichen Unternehmens. Daher mufte ber Tonmeister zuerst mablen, und ber Dichter ihm folgen. Bon einem Hleinlichen Rangstreite ber Mufen ift hier gar nicht die Rede. Mur muß ich dies abermals au meiner Entschuldigung anführen, wenn Ihr unter biefen funfzehn Gedichten etwa ei= nige von geringerem Berthe findet, beren Plat Ihr gern berühmteren Studen gegonnt hattet. Eroftet Euch indeß! Denn großen theils fallen die schönsten Melodien auch auf bie schönsten Poesien. Bur Burdigung mei= ner Arbeit ichien mir biefer Gefichtspunct boch fo wichtig, daß ich ihn fogar auf dem Titelblatte angegeben habe, ungeachtet ich sonst -die langen Titel eben fo wenig liebe, als die langen Gefichter.

Die Aufgabe, welche nun der 3west selber mir vorlegte, als ich den Aufforderungen Mehrerer nachgab, war jedoch leichter aus zu fprechen, als auf zu lofen. Unbedingter Gehorfam gegen ben Bang ber Mes lodie ward meine Hauptpflicht; und ben meinem immer noch wachfenden Enthusias= mus fur die Musick feine Burde. Allein aus biefer Quelle entsprang eine Menge unterge= ordneter Borfdriften, die alle gebieterisch benfelben Gehorfam verlangten. Buerft burchgangige Bleichheit ber Rhytmen, mah= rend die außere Form bes Driginals balb einem zu weiten Gemande, bald einer gar gut furzen und gar zu knappen Jade gleicht! bies fen kein Tabel! In ben Tagen ber Worzeit improvisirte man Biel, am liebsten nach bekannten, ftehenden Melodien, weswegen man fich auch Frenheiten aller Urt erlauben mufte: und durch die vieljährige Wiederholung mancher Taufende gieng obendrein die urspring= liche Gestalt am Ende oft gang verlohren. Allein der Beift ift geblieben. Ihr findet hier Schonheiten, die ben Untergang des Erbballs überleben werden. 3mentens Beobachtung bes Reims, Diefes eigenthumli= den Kennzeichens bes Mittelalters! Ungeach-

tet nun bas Reimen an und für fich felbft mehr hands ober Ohrenwerk, als schone Runft ift: fo ward es mir gleichwohl außer= ordentlich erschwert, weil das Driginal, wie bekannt, am Ende der Berfe und Strophen mit mannlichen und weiblichen Reimen gang willkuhrlich wechselt, welches die Musick burch aus nicht bulben barf. Drittens nicht. wenige Dunkelheiten des Textes, die nothe. wendigerweife aufgeklart werden muften. Wenn ich hier gludlicher gewesen bin, als Einige in Deutschland, so darf ich mir bies keinesweges zum Berdienfte anrechnen. Ich fige hier an der Duelle, an Mimers Brun= nen, worüber Aperup, Müller, Thorlacius, Berlauff, und mehrere Undre schalten: und Reiner wurde mir Rath und Bulfe verfagen. Schon Ryerups Ausgabe und Commentar allein konnte mir meiftens genügen. Indeg will ich meine Berbeutfcung eben nicht ihrer angstlichen Treue megen ruhmen. Gehaufte Schwierigkeiten machten zuweilen einzelne Abweichungen unvermeid= lich: und Ihr werdet fie verzenhen, wenn

Shr überall findet, daß ich weniger auf den todten Buchstaben, als auf den lebendigen Geist geachtet habe! — Viertens, fünfstens, sechstens, u. s. w. nun..... diese geringeren Vorschriften, die ich zu befolzen gen gestrebt habe, mögt Ihr in dem Süchzem sein selbst zu entdecken suchen! Es ist gar zu ermüdend, von seiner eigenen, unbedeutenden Arbeit lange zu reden.

Bielleicht sindet Ihr gleichwohl meinen Bersuch, selbst als blose Leser, Eurer Aufsmerksamkeit nicht umwürdig. In diesem Falle sagt mir Eure Meinung unverhohlen! Umstände, deren öffentliche Erörterung sich hier nicht geziemt, beschränken mein Leben auf die engste und strengste Einhäusleren, worin ich mich indeß sehr glücklich sühle. Seit Sahrzehenden ist mir daher die deutsche Litteratur eben so fremd geworden, als mein Nahme ihr. Deutsche Bücher kommen mir selten vor Augen: deutsche Blätter nie. Wenn Ihr mir also etwas zu sagen habt, das mir zur Lehre und Warnung, oder zur Ausmunterung gedenhen könnte: so sagt es

mir in eigenen Briefen! Ihr konnt so weit unbesangener reden: und meinen Erfahrung darf bezeugen, daß ich in meinen sechs Jahrz zehenden die nüßlichsten Belehrungen über meine Arbeiten stets auf diese Weise erhalten habe. In dem letzten Vierteljahrhundert der tiefsten Erniedrigung Europas habe ich nie nach Ruhm, noch weniger nach Berühmtz heit (Celebrität) getrachtet. Denn welche Richter vertheilen ist meistens die Lorbeerz kränze? Der aufrichtige Dank und das belohz nende Wohlwollen weniger Edeln genüge mir. Gehabt Euch wohl, und schreibt mir!

Sander.

Ropenhagen, ben 15 Cept. 1815.

## Zafel des Innhaltes.

| 6.                                                                                              |                   |                   |        |            | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------|--------|
| x. König Dietriche K<br>tingeland ."                                                            | åmpfe             | r zieh            | n gen  | Ber:       | :      |
| 2. Wiedrich Werland                                                                             | ssohn             | unb               | Wolf   | vat        | 1-     |
| Jern                                                                                            |                   |                   | •      | ٠          | 25     |
| 3. Swenn Felbinge R                                                                             | ampf              | nit be            | m Die  | fen        | 29.    |
| 4. *) Ange und Elfe                                                                             | •                 | • ,               | •      |            | 41     |
| 5. Der Elfenhugel                                                                               | •                 | •                 | •      | • 1        | 46     |
| 6. herr Tonne .                                                                                 |                   |                   | •      | • 1        | 49     |
| 7. Ritter Stig                                                                                  |                   |                   | •      | •          | 69     |
| 3. Agnete und ber Me                                                                            | erman             | n                 | •      | •          | 78     |
| 9. Esbern Enare mit                                                                             | rbt ui            | n Kbi             | rig W  | talbe      |        |
| mars Tochter                                                                                    | •                 | •                 | •      |            | . 31   |
| 10. Eine Meerfrau                                                                               | weiffa            | gt . be           | r Ró   | nigin      |        |
| Daginar .                                                                                       | •                 |                   | •      | <b>.</b> * | 86     |
| 11. Marfchau Stigs S                                                                            | Löchter           |                   | •      | *          | 92     |
| 12. Sabor und Gigne                                                                             | · .               | •.                | •      |            | 97     |
| 13. herr Mormann ut                                                                             |                   | ,                 | 1 1 2  | 5          | 120    |
| i4. herr Peter und C                                                                            |                   |                   |        |            | 124    |
| 15. herr Medelivoll                                                                             |                   |                   |        | •          | 129    |
| *) Das Danische Aa ist<br>fen O und bem hohen<br>sche d in votre, wei<br>der kleinen Schrift au | . U, ui<br>dwegen | ngefahr<br>ich bi | wie bi | en a       | anzófi |

König Dietrichs Kampfer ziehn gen Bertingstanb.

Der König beberricht bas Bergichloß, Und bann so manches land, Und bann so manchen raschen Helb Mit Schlachtschwerd in der Hand. Der Fürst beherrscht bas Bergichloß?

Der Bauer besorge sein Häustein, Der Nittersmann sein Ross! Der Dänenkönig wiltet mächtig Ueber Land und Schloß. Der Fürst u. f. w. Dietrich weilt in Brattensburg, Und schaut so weit umber: Rein! Keinen kenn' ich in ber Welt, Der mir zu gleichen war'!

Sprach Hr. Brand von Wiferlihn: (Er war gefahren so weit!) Doch zeig' ich Euch ben Degen kuhn, Der Euch nicht weicht im Streit.

Ronig Isalb nennt er fich, Und hauft in Bertingstand; Und er hat Den in seinem Geleit, Der manchen Wolf bestand.

Er hat Den benm Heerbann, Der Baren werfen kann. Er felber frift kein ander Fleisch, Uls Fleisch vom Christenmann. Seben Tag, ber grauet, Erfricht er seinen Mund' Mit Schlangenblut und Krötenbrut: Ihn gebahr ber Höllenschlund. —

Und fo sprach er sein Wort: Thr rust mir meinen Knappen her! Er soll zur Stelle fort!

Höhre, wakrer, junger Fant! Du reitest flugs so weit Zum König bort in Brattensburg! Er ruste sich zum Streit!

Schahung foll er geben? Wo nicht, so hat er Krieg! Es kostet ihm sein ftolzes Leben; Mein ist traun! ber Sieg. Worauf der wadre, junge Fant. Die Antwort kluglich gab: Herr, eure Bothschaft richt' ich aus, Und legten sie mich ins Grab!

Herein trat brauf ber kleine Fant, Und trat zum Tifch sofort: Herr König Dietrich, höhrt genan Auf meines Herren Wort!

Schatzung sollt Ihr geben; Ihr habt es selbst gelobt. Wo nicht, so zieht ins offne Felb, Wo Beil und Schlachtschwerdt tobt!

Schahung zahl' ich nimmermehr,: Die bab' ich nie gewährt. Bielmehr, ich reit' gen Bertingsland, Und gich mein gutes Schwerdt. Sprach brauf Witting Helfreds: (Er brach in Lachen aus;). Bieht Ihr heuer gen Vertingsland; So bleib' ich nicht zu Haus.

Verlohrst bein gutese Roß: die bet bei Bertingsland, end Bern Herlohrst bein gutese Roß: die bei bei Beym Himmel! Witting helfredssohn, um besten, Du bleibst im Schloß!

Bleib' ich baheim in Brattensburg; So kapt mir Fuß und Hand!
Und fehlt das Roß, worauf ich reit',
So lauf' ich mit . . . aus bem Land!

Da ritt so mancher Streifer Serab vom Felsenhorst; Und Kieß und Sand stob in die Welli-Und unten der Boden borst. Aus ritt König Dietrich Mit dem Comen in dem Schild; Und seine goldne Krohne strahlte Ueber alles Gesild.

Aus ritt Wiedrich Werlands, Im Schild ben hammer schwer; Und König Esmers Sohne folgten, Die hochsten in bem heer,

Ram ber reiche Robengor Ein starker Riese schier; Worauf herr König Siegfried führte Dictrichs Feldpanicr.

Folgte Siegward Snarenswenn, Un weißen Pfeilen reich: Und drauf Herr Brand von Wiferlihn, Bor keinem Kampfe bleich. Ihm junachft Geld Hogen, Gin munberfconer Fant; Und drauf herr Folfer Fiebelmann: Mit Schlachtschwerdt in der hand.

Run ritt ber junge Wolf van Jern, Sein Roß sprach allen Hohn: Und drauf der junge Ritter Humble, Und Herr Siegfriet's Sohn.

Sünther und Gernot ritten Mit gespanntem Bogen bahin; Und dann Gerr Sonne Folkersohn, So kuhn in seinem Sinn.

Britt ber kleine Grimmer Mit goldnem Panger an; Und drauf ber rasche Mitter Seier; Er scheute keinen Mann. So kam Meister Hildebrand, Der sattelfeste Held; Ihm folgte Bruder Alfüng, ber Monch, Der jedem Ritter gefällt.

Drauf herr Drm, ber junge Gefen, Scheut gar kein hinderniß; Sie ritten alle getrost und froh, Des Sieges so gewiß.

Sie ritten kuhn herunter Wom hohen, festen Schloß: Herr Helfredssohn lief hinterher, Ihm fehlte ja bas Rog,

Es war ber rauhe Angelfpr; Bu Gunzelin er sprach: Wer benn, sein Roß verlohren hat, Der läuft so hintennach! Er schlug ben Buben vom Rof herab, Und schwang sich brauf und ritt.

Es war ber König Dietrich; Er sah sich um, und rief: A ha! ich seh den Kampfer reiten,-Der kurz zu vor noch liefe.

Höhre, Witting Helfreds!'
Du merkst auf jedes Wort!'
Du ziehst gen Bertingsland, und belingst
Die Schahung uns bon doet.

Nimm nur Wiebrich Werlands mit, Und Dietrich, den von Bern! Dies sind die besten Riftersleut; Sie kampfen gar zu gern, König Dietrichs Kampfer ziehn gen Bertingstanb.

Der König beberrscht das Bergschloß, Und dann so manches land, Und dann so manchen raschen Held Mit Schlachtschwerd in der Hand. Der Fürst beherrscht das Bergschloß!

Der Bauer besorge sein Häuslein, Der Nittersmann sein Roß! Der Dänenkönig wiltet mächtig Ueber Land und Schloß. Der Fürst u. f. w. Dietrich weilt in Brattensburg,
Und schaut so weit umber:
Mein! Keinen kenn' ich in ber Welt,
Der mir zu gleichen war'!

Sprach Hr. Brand von Wiferlihn: (Er war gefahren so weit!) Doch zeig' ich Euch ben Degen kuhn, Der Euch nicht weicht im Streit.

Ronig Isalb nennt er fich, Und hauft in Bertingstand; Und er hat Den in seinem Geleif, Der manchen Wolf bestand.

Er hat Den benm heerbann, Der Baren werfen kann. Er felber frift kein ander Fleisch, Uls Fleisch vom Christenmann. Seben Tag, ber grouet, Erfricht er seinen Mund' Mit Schlangenblut und Krötenbrut: Ihn gebahr ber Höllenschlund. —

Und bas war König Isalb, Und so sprach er sein Wort: Ihr ruft mir meinen Knappen her! Er soll zur Stelle fort!

Höhre, wakrer, junger Fant! Du reitest flugs so weit Zum König bort in Brattensburg! Er ruste sich zum Streit!

Schahung foll er geben ? Wo nicht, so hat er Krieg! Es kostet ihm fein stolzes Leben ; Mein ist traun! ber Sieg. Herein erat brauf ber kleine Fant, Und trat zum Tisch sofort: Herr König Dietrich, hohrt genan Auf meines Herren Wort!

Schatzung sollt Ihr geben; Ihr habt es selbst gelobt. Wo nicht, so zieht ins offne Felb, Wo Beil und Schlachtschwerdt tobt!

Schahung zahl' ich nimmermehr: Die hab' ich nie gewährt. Bielmehr, ich reit' gen Bertingsland, Und gich mein gutes Schwerdt. Sprach brauf Witting Helfreds:
(Er brach in Lachen aus;).
Zieht Ihr heuer gen Vertingsland,
So bleib' ich nicht zu Haus.

Bleib' ich baheim in Brattensburg;
So kapt mir Fuß und Hand!
Und fehlt bas Roß, worauf ich reit',
So lauf' ich mit ... aus dem Land!

Daritt so mancher Streifer.
Herab vom Felsenhorst;
Und Kieß und Sand stob in die Welf-Und unten der Boden borst. Aus ritt König Dietrich Mit dem Lowen in dem Schild; Und seine goldne Krohne strahite Ueber alles Gesild.

Aus ritt Wiedrich Werlands, Im Schild den Hammer schwer; Und König Esmers Sohne folgten, Die hochsten in dem Heer,

Kam ber reiche Mobengor Ein starker Riese schier; Worauf herr König Siegfried führte Dietrichs Feldpanier.

Folgte Siegward Snarenswenn, Un weißen Pfeiten reich: Und drauf Herr Brand von Wiferlihn, Bor keinem Kampse bleich. Ihm junachst Geld Hogen, Ein wunderschöner Fant; Und drauf herr Folter Fiebelmann: Mit Schlachtschwerdt in der Hand.

Mun ritt ber junge Wolf van Jern, Sein Roß sprach allen Hohn: Und brauf der junge Ritter Humble, Und Herr Siegfriet's Sohn.

Sunther und Gernot ritten Mit gespanntem Bogen bahin; Und dann herr Sonne Folkersohn, So fühn in seinem Sinn.

Mit goldnem Panzer an; Und drauf der rasche Ritter Seier;. Er scheute keinen Mann. So kam Meister Hilbebrand, Der sattelfeste Held; Ihm folgte Bruder Alfing, der Monch, Der jedem Mitter gefällt.

Drauf Herr Drm, ber junge Gefell, Scheut gar kein Hinderniß; Sie ritten alle getrost und froh, Des Sieges so gewiß.

Sie ritten kuhn herunter Wom hohen, festen Schloß: Herr Helfredssohn lief hinterher, Ihm fehlte ja bas Roß,

Es war ber rauhe. Ungelfpr; Bu Gunzelin er sprach: Wer benn, sein Roß verlohren hat, Der lauft so hintennach! Solange lief herr Witting, Der keinen Frevel litt: Er schlug ben Buben vom Rof herab, Und schwang sich brauf und ritte

Es war ber Konig Diefrich; Er sah sich um, und rief: A ha! ich seh kampfer reiten,-Der kurz zu vor noch liefe.

Sohre, Witting Selfreds!'
Du mertst auf jedes Wort!'
Du ziehst gen Bertingstand, und bringst
Die Schahung uns bon doets.

Mimm nur Wiedrich Werlands mit, und Dietrich, den von Bern! Dies sind die besten Riftersteut; Sie kampfen gar zu gern, Sie schwangen sich aufs Schlachtroß, Und ritten fern dahin, (Fürwahr! ich sags ben Ja und Nein!) Mit gar erboßtem Sinn.

Der Wartel sieht auf ber Warte, So weit umher er schaut: Ich gewahre bort ber Kampfer brep, Vor deren Zorn mir graut.

Der Eine, Witting Helfreds, Der bes Roffes halber uns haft: Ihr mogt mirs glauben, wenn Ihr wollt, Der wird uns ein bofer Gaft!

Der Zwente, Wiedrich Merlands, Tragt hammer und Zang im Schilb; Der Dritte, Dietrich, der von Bern; Und jeder fark und wild. Sein Roß ließ jeder im Burghoss,. Und gieng ins Schloß hinein: Und Keinen, der sie nur erblickt,. Kann ihre Wuth erfreun.

So griffen: sie: ben: Pförtner, Und hackten ihn entzwen; Und giengen in den hohen Saal! Zum König alle drey.

Da rief der König Isald, Und sprach also sein Wort: Woher die frechen Unheilsbuben Vor meiner Tafel dort?

Auf! sprach bes Königs Mundschenk, Der Meth und Weine reicht: Ergreifen wir ben scharfen Spieß, Dem jeder Bube weicht: Des Schenken Bart griff, Witting. Mit riesenstarker Hand: Und schlug ihn hinters Ohr gar berh; Das hirn sprüßt an die Wand.

Das war Herr Witting Hellfreds, ... Der scherzte weidlich hier; Er warf den Leichnam auf ben Tisch; Wer pfluckt ben Bogel mir?

Drauf schwingt ber Berner Dietrich Mit gelbnem Griff bas Schwertz Und spaltet König Isald so, Daß zum Nabel die Klinge fährt.

Hervor trat Wiedrich Werlands," Und hieb sich einen Ring; Er schlug wohlt vierzig Kampfer todt, Und unversehrt er gieng. Doch Isalds graue Mutter, Die weinte bitterlich. Fürwahr! ein wunderseltsam Spiel: Erhob im Saale sich.

Herr Witting Helfreds brohte.
Mit feiner Klinge ber Fen;
Ihr Zauberschrecken brach sein Schwerbt:
In sunfzehn Stud entzwen.

The Zauber traf sein Schlachlschwerdt, Daß es am Griff zerbrach: Er griff um bende Schenkel sie, Und schlug so derben Schlag,

Jum Kranich umgeschaffen; Flog sie zur Wolf hinauf; Und Witting auch in Logelhaut Verfolget ihren Lauf. Sie flogen Tage, flogen bren, Und schliefen nimmer ein; Er faste brauf ben Kranich fest, Und zerbrach ihm alles Gebein.

Sie ritten weg vom Schlosse; Sein Schwerdt ein Jeder trug. Da liegen alle Kämpfer todt; Solch Ende nahm ber Zug. II.

## Wiedrich Werlandssohn und Wolf van Jern.

Wolf van Jern, ber junge Fant, Der wünschet, ben König zu sprechen: Wollt Ihr mir leihen von eurer Schaar, Des Waters Tod zu rächen? So klaget ber Knapp, gefangen auf grünender Heibe.

Wähle Dir aus meiner Schaar, Die felber Dich gerne begleiten; Bitte bu Wiedrich, des Werlands Sohn; Dann magst du kühnlich streiten.

Nimm von meinen Kampfern dann Die Helben, die nimmer verzagen, Wiedrich, und Dietrich, den starten Mann, Die durfen mit Riefen es wagen. Bepbe Helben wurden bekannt. Durch machtige Siege vor allen: Drum auch erbebet wohl jedes Land, Wo ihre Nahmen erschallen.

Trat ber Danenkönig herein, Er strahite, wie bligendes Wetter: Welcher von allen begleitet kuhn Bu Hofe den theuern Better?

Weiter trat ber König hervor, Den silbernen Becher gehoben: Jeden, der treulich dem Neffen folgt; Den will ich wahrlich loben!

Und keiner antwortet dem König; Und keiner antwortet dem König; Außer Herr Wiedrich, des Werlands Sahn, Der machte sich braus gar wenig. Wiebrich Werlands war es traun, Dem gluhten vor Freude die Wangen: Mir ift, als tranden wir füßen Meth; Wenn wir nur hin gelangen.

Diefrich sah die Feigen fiehm Erboste sich drob nicht wenig, Schlug dann herunter der Schädel zween, Und warf sie hin zum Konig.

Sprach nun Wiedrich Werlandsfohn, Er wollte mit Ehren bestehen: Senden wir flugs den Herold hint Verstohlen wolln wir nicht gehen,

Wars ber junge Hammer Gro, Er rannte so zornig von bannen: Alle, die Hammer so taufen sahn, Die ftanden, staunten, und fannen. Wars ber junge hammer Gro, Sein Brufigold strahlte von weiten: Weder ber Falke noch auch der hund Konnten ben Fant begleiten.

Perlen ftrahlten auf feiner Bruft, Und Manniglich ftaunt obne Gleichen. Unter ber Sonne kein Fittig mag Den jungen Fant erreichen.

Hammer Gro, ber trat herein; Man hieß ihn zur Tafel hin gehen, Er hatte mit fertiger Zunge gelernt Die Kunst ber Rebe verstehen.

Hent Dir, Blibenwendels Fürst: Bon ben übrigen mag ich nicht fprechen. Morgen befucht dich der Wolf van Jern, Des Baters Tod zu rachen. Lieber bleibe Wolf baheim, Um Abhang die Heerde zu weiben! Sendet er brobende Bothschaft mir? Er mag mich nur vermeiben!

Lieber bleibe Wolf baheim, Dem Felsengewürme zu gleichen! Will er schon kampfen? Und siel hier nicht: Sein Bater vor meinen Streichen?

Lieber bleibe der Burm babeim, Und frieche burch ftechende Dorne! Stand doch fein Bater nur einem hieb! Die fteht er meinem Borne.

Hohre, Blidenwendels Fuift, Und schweig an der Tafelrunde! Wächst denn der junge Jagdhund nicht Mit scharfem Zahn im Munde? Reinen Kämpfer giebt es noch, Vor welchem ich mag erbeben, Außer dem Wiedrich, des Werlands Sohn; Und der hat sich weg begeben.

Hammer fprach, und jebed Wort Bereitet bem Konige Weben: Grade ber Wieberich ward ernaunt, ... Der Fehde vorzustehen.

Sprach brauf Einer vom Hofgesind: Ich hab'es gar treulich erfahren; Wiederichs Bater mar weiter nichts, Als Schmiedeherr vor Jahren.

Einstens saß ich in Birtingsburg, Die Kampfer, die tranken so berzlich, Begann da nicht Wiedrich ein seltsam Spielt Ich gedenk des stets noch schmerzlich. Funfzehn Rampfer fturzten im Spiel Wor feinen gewaltigen Streichen. Etand ich nicht nabe, und muft'es fehn? Ich fühlte die Mang' erbleichen.

Madrer Hammer, ich bitte Dich, Du wollest mir Keines verhehlen! Beist Du denn etwas von Werlandssohn? Das must Du mir erzählen.

Lag' auch Wiedrich broben frank, Und konnte fein Roß nicht reiten; So finden sich bennoch Biderbe gnug, Um Dich im Feld zu bestreiten.

Mannlich sprach furwahr der Fürst: Ich werde das Rennen schon wagen! Morgen erschein ich im Heldenkampf, Kann sonst das Roß mich tragen. Des Schenken Bart griff Witting Mit riesenstarker Hand: Und schlug ihn hinters Ohr gar berh; Das hirn sprüßt an die Wand.

Das war Herr Witting Hellfrebs,.
Der scherzte weiblich hier;
Er warf ben Leichnam auf ben Tisch;
Wer pfluckt ben Bogel mir?

Drauf schwingt ber Berner Dietrich Mit gelbnem Griff bas Schwert; Und spaltet König Isald so, Daß zum Nabel die Klinge fährt.

Hervor trat Wiedrich Werlands, Und hieb sich einen Ring; Er schlug wohlt vierzig Kampfer tobt; Und unversehrt er gieng. Doch Isalds grave Mutter,.
Die weinte bitterlich.
Fürwahr! ein wunderseltsam Spiel:
Erhob im Saale sich.

Herr Witting Helfreds brohte.
Mit seiner Klinge ber Fen;
Ihr Zauberschrecken brach sein Schwerdt:
In sunszehn Stuck entzwey.

The Zauber traf sein Schlachlschwerbtz.
Daß es am Griff zerbrach:
Er griff um bende Schenkel sie,
Und schlug so berben Schlag.

Bum Kranich umgeschaffen, Flog sie zur Wolf hinauf; Und Witting auch in Logelhaut Berfolget ihren Lauf. Sie flogen Tage, flogen bren, Und schliefen nimmer ein; Er faste brauf ben Kranich fest, Und gerbrach ihm alles Gebein.

Sie ritten weg vom Schlosse; Sein Schwerdt ein Jeder trug. Da liegen alle Kämpfer todt; Solch Ende nahm ber Zug.

### II.

# Wiedrich Werlandssohn und Wolf van Jern.

Wolf van Jern, ber junge Fant, Der wünschet, ben König zu sprechen: Wollt Ihr mir leihen von eurer Schaar, Des Vaters Tod zu rächen? So klaget ber Knapp, gefangen auf grünenber Heibe.

Mahle Dir aus meiner Schaar, Die selber Dich gerne begleiten; Bitte bu Wiedrich, des Werlands Sohn; Dann magst du kühnlich streiten.

Nimm von meinen Kampfern bann Die helben, die nimmer verzagen, Wiedrich, und Dietrich, den starten Mann, Die durfen mit Riefen es magen. Benbe Helben wurden bekannt Durch mächtige Siege vor allen: Drum auch erbebet wohl jedes Land, Wo ihre Nahmen erschallen.

Trat ber Danenkönig herein; Er strahite; wie bligendes Wetter: Welcher von allen begleitet fühn Bu Hofe ben theuern Better?

Weiter trat ber König hervor, Den flibernen Becher gehoben: Jeden, der treulich bem Neffen folgt, Den will ich wahrlich loben!

Alle bededen sich ben Mund; Und keiner antwortet dem König; Außer Serr Wiedrich, des Werlands Sahn, Der machte sich braus gar wenig. Wiedrich Werlands war es traun, Dem gluhten vor Freude die Wangen: Mir ift, als tranden wir fußen Meth; Wenn wir nur hin gelangen.

Diefrich sah die Feigen fiehm Erboste sich drob nicht wenig, Schlug dann herunter der Schadel zween, Und warf sie bin zum König.

Sprach nun Wiedrich Werlandssohn, Er wollte mit Ehren bestehen: Senden wir flugs den Herold hin! Berstohlen wolln wir nicht gehen,

Wars ber junge Hammer Gro, Er rannte so zornig von dannen: Alle, die Hammer so taufen sahn, Die standen, staunten, und fannen. Wars ber junge Sammer Gro, Sein Brufigolb ftrahlte von weiten: Weder ber Falke noch auch ber Sund Konnten ben Fant begleiten.

Perlen ftrahlten auf feiner Bruft, Und Manniglich ftaunt obne Gleichen. Unter ber Sonne kein Fittig mag Den jungen Fant erreichen.

Hammer Gro, ber trat herein; Man hieß ihn zur Tafel hin gehen, Er hatte mit fertiger Zunge gelernt Die Kunst ber Rebe verstehen.

Henl Dir, Blibenwendels Fürst: Von den übrigen mag ich nicht fprechen. Morgen besucht dich der Wolf van Jern, Des Vaters Tod zu rächen.

District by Google

Lieber bleibe Wolf baheim, Um Abhang die Heerde zu weiden! Sendet er drohende Bothschaft mir? Er mag mich nur vermeiben!

Lieber bleibe Wolf baheim, Dem Felsengewürme zu gleichen! Bill er schon tampfen? Und fiel hier nicht: Sein Bater vor meinen Streichen?

Lieber bleibe der Burm baheim, Und frieche durch stechende Dorne! Stand doch sein Water nur einem Sieb! Die steht er meinem Zorne.

Höhre, Blibenwenbels Fuft, Und schweig an ber Tafelrunde! Wächst denn ber junge Jagohund nicht Mit scharfem Zahn im Munbe? Reinen Kämpfer giebt es noch, Vor welchem ich mag erbeben, Außer dem Wiedrich, des Werlands Sohn; Und ber hat sich weg begeben.

Hammer fprach, und jeded Wort Bereitet dem Konige Weben: Grade: der Wiederich ward ernannt, Der Fehde vorzustehen.

Sprach drauf Giner vom Hofgefind: Ich hab'es gar treulich erfahren; Wiederichs Bater war weiter nichts, Als Schmiedeherr vor Jahren.

Einstens saß ich in Virtingsburg, Die Kampfer, die tranken so berzlich, Begann da nicht Wiedrich ein seltsam Spielt Ich gedenk des stets noch schmerzlich. Bunfzehn Rampfer flurzten im Spiel Bor feinen gewaltigen Streichen.

Stand ich nicht nabe, und muft'es fehn? Ich fuhlte die Mang' erbleichen.

Wadrer Hammer, ich bitte Dich, Du wollest mir Keines verhehlen! Beist Du benn etwas von Werlandssohn? Das must Du mir erzählen.

Lag' auch Wiedrich broben frank, Und konnte fein Roß nicht reiten; So finden fich bennoch Biberbe gnug, Um Dich im Feld zu beftreiten.

Mannlich sprach furwahr der Fürst: Ich werde das Rennen schon wagen! Morgen erschein ich im Helbenkampf, Kann sonst das Roß mich tragen. Giner aus ber Konigsschaar, Der rebete brauf verwegen: Biedrich, bes Roblenbrenners Sohn, Den wollen wir wohl erlegen!

Dies verbroß herrn hammer Gro, Er höhrte bies frevle Gebelle: Bornig erschlug er ben Buben flugs, Bu Boben fiel ber Geselle.

Sprach ber König gar ergrimmt: Mun, wahrlich! bas follst Du mir bugen! Sage, was schlägst Du ben besten Mann Mir tobt vor meinen Kufen?

Drauf erwiedert Hammer Gro: Ich will es auch nimmer beschönen; Den Wiedrich und Hammer barf nngestraft, Rein Frevler je verhöhnen! Weg lief Sammer Gro, ber Fant, Und eilte zu Wiedrich, bem Frommen: Scharfet bie Schwerbter, und wetzet die Spieß: Der Fürst wird Morgen kommen.

Alle ritten in bunckler Nacht Wohl über die schwärzliche Heibe: Licht, wie des Tages, das strahlte hell Bon Schild und Schwerdt und Schneibe.

Ritten hin durch Birtings Sau, Wohl über die Sumpfe, die Graben, Siebenmal Hundert gewapnete Kampfer Mit köstlichen Panzern umgeben.

Ritten hin vor Birtings Schloß, Und ritten burch Birtings Gaffen, Wiedrich erwählten im dichten Kreis Zum Hauptmann alle Saffen. Birtings Blachfeth fah im Panier Den Löwen fo königlich schweben: Mancher unschuldige Rittersmann Bertohr aldort sein Leben.

Schwerdt und Bogen brauchten baß
Die Mannen im Schlachtgefilde: Allen entquoll nun der rothe Schweiß, Und Funcken stoben vom Schilde.

Durch ben goldnen Helm bann blickt Der König von Blidenwendel: Welcher führt heute den Haufen an, Und macht uns so bose Händel?

Drauf erwiedert ber kleine Knapp,' Der zunächst ben König begleitet: Wiedrich, des Werlands Sohn, der ists, Sein starkes Noß er reitet. Sprach auch Einer aus ber Schaar, Er kannte ben Wiedrich genauer: Wiedrich, des Werlands Sohn, der ists, Er schwingt den Mimring, den Hauer.

Sprach ber König wiederum, Wor des Helmes Deffnung es flimmert: Wider den Schild dort streit ich schwach, Wo Zang und Hammer schimmert.

Lahm bekämpf ich jenen Schild, Da funkeln wohl Hammer und Zangen! Wahrlich! ich falle ben heutigen Tag! Den der nimmt Keinen gesangen.

Mehm ichs boch mit Jedem auf Wohl unter den Christen und Henden, Außer mit Wiedrich, des Werlands Sohn! Ich mag den Lod nicht vermeiden. Das war Blibenwenbels Fürst, Es spornte sein Roß ber Degen; Er eilte zu Wiedrich, bes Werlands Sohn, Und wollt' ihn gar erlegen.

Das war Blibenwendels Fürst, Stark hieb er mit Armen und Händen. Konnte doch Wiedrich sonst nichts thun, Uls jeden Streich abwenden.

Stand ich nun so fest und kalt Nicht minder, als achtzehn Schläg n; So stehe nur einen für alle mir, Der Königsehre wegen!

Standst bu achtzehn Hiebe mir, Es seven nun viel oder wenig: Eben so viele will ich dir stehn, Bin drum kein schlechterer Konig. Drauf umschlang ber hohe Helb Das Helmgold mit seidenen Banben: Solches erfahre die Minne nie, Daß ich dem Schmidt nicht gestanden!

Wiedrich sprach zu Mimring brauf: Nu, Mimring, was tauget die Schneide? Zorniger zog ich seit funfzehn Jahr Dich nimmer aus ber Scheide.

Er faste ben golbnen Griff so fest, Daß Blut die Nagel besteckte: Hieb auf des Königs vergoldeten Helm, Daß Mimring im Sattel steckte.

Hielt nun Wiedrich Werlandssohn Um Hügel, umber zu schauen: Welchem von allen Königschen Gelusteres noch zu hauen? Dort liegt Blibenwendels Furft, ? Es rinnt ihm bas Blut in Bachen.

So gludt es dem frohen Wolf van Jern, Des Baters Tod zu rachen.

Mars der junge Hammer Gro, Er sah sich umher ohne Kummer: Alle nun liegen sie schweigend dort, Wie Mäustein im ersten Schlummer.

Freudig ritt die Danenschaar Mit Wolfen vom blu igen Stechen. Freudig verdankt ers dem Werlandssohn, Der that den Bater rachen. So klaget der Anapp, gefangen auf grüner

So klaget der Anapp, gefangen auf grunenber Beibe.

#### III.

## Swenn Feldings Kampf mit dem Riesen

Swenn Felbing haust in Seelufsburg, Durch Thaten ehrenwerth: Er war so milbe, war so fanft, Umgurtet mit bem Schwerdt.

Gelobt hat Swenn bie Pilgerfahrt: Hin nach bem heilgen Rom; Und jeben Danenpilger freuts, Zu sehn St. Peters Dom.

Sie ritten aus bem Danenland, Und waren ihrer Zwey. Sie kehrten ein in einer Stadt.

Sie kehrten ein in einer Stadt, Die heiffet hauptmannen.

Keinen Kämpfer giebt es noch, Vor welchem ich mag erbeben, Außer dem Wiedrich, des Werlands Sohn; Und der hat sich weg begeben.

Hammer fprach, und jebed Wort Bereitet bem Könige Weben: Grabe ber Wieberich ward ernannt, ... Der Fehde vorzustehen.

Sprach brauf Einer vom Hofgesind: Ich hab'es gar treulich erfahren; Wiederichs Bater war weiter nichts, Als Schmiedeherr von Jahren.

Einstens saß ich in Virtingsburg, Die Kampfer, die tranken so herzlich, Begann da nicht Wiedrich ein seltsam Spielt Ich gedenk deß stets noch schmerzlich. Bunfzehn Rampfer fturzten im Spiel Bor feinen gewaltigen Streichen.

Stand ich nicht nabe, und muft'es fehn? Ich fuhlte die Mang' erbleichen.

Wacker Hammer, ich bitte Dich, Du wollest mir Keines verhehlen! Beist Du denn etwas von Werlandssohn? Das must Du mir erzählen.

Lag' auch Wiedrich broben frank, Und konnte fein Roß nicht reiten; So finden fich bennoch Biberbe gnug, Um Dich im Feld zu bestreiten.

Mannlich sprach fürwahr der Fürst: Ich werbe das Rennen schon wagent Morgen erschein ich im Helbenkampf, Kann sonst das Ros mich tragen. Giner aus ber Königsschaar, Der rebete brauf verwegen: Wiedrich, bes Rohlenbrenners Sohn, Den wollen wir wohl erlegen!

Dies verbroß herrn hammer Gro, Er höhrte bies frevle Gebelle: Bornig erschlug er ben Buben flugs, Zu Boben siel ber Geselle.

Sprach ber König gar ergrimmt: Mun, wahrlich! bas follst Du mir bugen! Sage, was schlägst Du ben besten Mann Mir tobt vor meinen Füßen?

Drauf erwiedert Hammer Gro: Ich will es auch nimmer beschönen; Den Wiedrich und Hammer barf nngestraft, Kein Frevler je verhöhnen! Weg lief hammer Gro, ber Fant, Und eilte zu Wiedrich, bem Frommen: Scharfet bie Schwerbter, und wetzet die Spieß: Der Fürst wird Morgen kommen.

Alle ritten in bunckler Nacht Wohl über die schwärzliche Heibe: Licht, wie des Tages, das strahlte bell Bon Schild und Schwerdt und Schneibe.

Ritten hin durch Birtings Sau, Wohl über die Gumpfe, die Graben, Siebenmal Hundert gewapnete Kampfer Mit kostlichen Panzern umgeben.

Ritten hin vor Birtings Schloß, Und ritten burch Birtings Gaffen. Wiedrich erwählten im bichten Kreis Zum Hauptmann alle Saffen. Birtings Blachfett fat im Panier Den Löwen fo königlich schweben: Mancher unschuldige Rittersmann Bertohr aldort fein Leben.

Schwerdt und Bogen brauchten baß
Die Mannen im Schlachtgefilde:
Allen entquoll nun der rothe Schweiß,
Und Funcken ftoben vom Schiede.

Durch ben goldnen Helm bann blickt Der König von Blidenwendel: Welcher führt heute den Haufen an, Und macht uns so bose Sandel?

Drauf erwiedert ber kleine Knapp,' Der zunächst ben König begleitet: Wiedrich, des Werlands Sohn, der ists, Sein starkes Noß er reitet. Sprach auch Einer aus ber Schaar, Er kannte den Wiedrich genauer: Wiedrich, des Werlands Sohn, der ists, Er schwingt den Mimring, den Hauer.

Sprach ber König wiederum, Bor des Helmes Deffnung es slimmert: Wider ben Schild bort streit ich schwach, Wo Zang und Hammer schimmert.

Lahm bekämpf ich jenen Schild, Da funkeln wohl Hammer und Zangen! Wahrlich! ich falle den heutigen Tag! Den der nimmt Keinen gefangen.

Mehm ichs boch mit Jedem auf Wohl unter den Christen und Henben, Außer mit Wiedrich, bes Werlands Sohn! Ich mag den Lod nicht vermeiden. Das war Blibenwenhels Fürst, Es spornte sein Roß der Degen; Er eilte zu Wiedrich, des Werlands Sohn, Und wollt' ihn gar erlegen.

Das war Blibenwenbels Fürst, Stark hieb er mit Urmen und Händen. Konnte boch Wiedrich sonst nichts thun, Als jeden Streich abwenden.

Stand ich nun so fest und kalt Nicht minder, als achtzehn Schläg n; So stehe nur einen für alle mir, Der Königsehre wegen!

Standst bu achtzehn Hiebe mir, Es seyen nun viel oder wenig: Eben so viele will ich dir siehn, Bin drum kein schlechterer König. Drauf umschlang ber hohe Helb Das Helmgold mit seibenen Banben: Solches erfahre die Minne nie, Daß ich dem Schmidt nicht gestanden!

Wiedrich sprach zu Mimring brauf: Nu, Mimring, was tauget die Schneide? Zorniger zog ich seit funfzehn Jahr Dich nimmer aus der Scheide.

Er faste ben golbnen Griff so fest, Daß Blut die Nägel besteckte: Hieb auf des Königs vergoldeten Helm, Daß Mimring im Sattel steckte.

Hielt nun Wiedrich Werlandssohn Um Hügel, umber zu schauen: Welchem von allen Königschen Gelüstet es noch zu hauen? Dort liegt Blibenwendels Fürft, '' Es rinnt ihm bas Blut in Bachen.

So gludt es dem frohen Wolf van Jern, Des Baters Tod zu rachen.

Wars ber junge Hammer Gro, Er sah sich umber ohne Kummer: Alle nun liegen sie schweigend dort, Wie Mäustein im ersten Schlummer.

Freudig ritt bie Danenichaar

Mit Wolfen vom blu igen Stechen. Freudig verdankt ers bem Werlandssohn, Der that den Bater rachen. So klaget der Anapp, gefangen auf grünender Seide.

### Ш.

# Swenn Feldings Kampf mit dem Riesen

Swenn Felding haust in Seelussburg, Durch Thaten ehrenwerth: Er war so milde, war so fanft, Umgurtet mit dem Schwerdt.

Gelobt hat Swenn bie Pilgerfahrts Hin nach dem heilgen Rom; Und jeden Danenpilger freuts, Zu sehn St. Peters Dom.

Sie ritten aus bem Danenland, Und waren ihrer Zwey. Sie kehrten ein in einer Stadt, Die heisset Hauptmanney. Sie kehrten in der Hauptskadt ein, Die heißet Hauptmannen; Und grüßten dort ein Fraulein fein Woll holder Zauberey.

Ihn fezt bas Fraulein oben an Bor jedem Rittersmann; Und fragte brauf, von wannen er So weit gekommen war?

Ihr, unser lieber Gast, Ihr seid Kein armer Pilgersmann, Bas euer Hemd mit goldner Spange Mir wohl verrathen kann.

Ich sehs an eurem feinen Hemb Mit goldner Spange drin: Ihr send der Dänenkönig selbst, Zu unserm Heyl und Gewinn! Der Danenkönig bin ich nicht! Ich reite nicht so flark: Ein armer Pilger, doch gebohren Im lieben Dannemark.

So höhrt benn, Fürstenfraulein, höhrt Mein Wort nicht gar ungern! Das Danenland gebiert noch Kinder Wohl unter gunfligem Stern!

Da sist das Fürstenfräulein nun, Und säumt mit Seide fein; Und wie sie säumt, fo rinnen aus Die Tranenperten drein.

Was zwingt Euch, Fürstenfräulein, benn, So gar betrübt zu senn? Verkündet mir nur eure Noth, Ich will euch schon befreyn! Ein Riese wuthet hier im Reich Bum Untergang und Graun; Er will gar keine andre Kost Als Mägdelein und Fraun.

Ein Zaubrer herscht in unserm Land; Und Alles muß vergehn, Ift sonft kein Rittersmann im Stand, Den Reden zu bestehn.

Ich habs gehört mein Lebelang, Die Danen find so fühn; Für solchen Befreyer dank' ich Gott; In Guch erkenn' ich ihn.

D! hatt' ich Roß und Panzerhemb! Mir bunkt kein Harnisch schwer. Für Euch, mein Konigsfraulein, brach' Ich gern mit ihm ben Speer. Sie führten brenhundert Mosse vom So weiß, wie Hermelin;

Das erste, das den Sattel trug. Bie die Hundinn sinkt es him.

Sie führten Hispaniens Hengste vors. Helläugig wundersam: Swenn legte Gebiß und Zügel ans. Sie standen, wie ein Lamm.

Das war ber Herr von Seelusturg), Es thut ihm gar zu weh': D! hatt ich nur ein Danenroß; Genahrt mit Jutlands Alees!

Derrgoldnen Ringe nahm ich mist Wohl funfzehn an der Zahl :- !! O hatt ich ein Noß aus Dannemark, Ich gab sie allzumal!! Da kam ein Muller bedächtiglich Geschritten über bas Feld: Ich habe mir ein Tigerroß, Wie solches in Jutland fällt.

Ich habe mir ein Tigerroß, Gefallen in Sabylund: Und wenn es nun zur Mühle trabt, So trägt es wohl funfzehn Pfund \*).

Du wadrer Müller, höhre nun! Lag mich das Rog beschaun! Und sind wir bende ber Danen Zwen, Drey Welsche bezwingen wir traun!

Und als das Tigerroß nun kam, Wars, wie der Müller sprach, Bon hoher Huft' und breiter Bruft, Und keinem Sattel zu schwach.

<sup>\*)</sup> Jebes Pfund zu vier Tonnen,

Swenn zog den kleinen Handschuff ab Bon seiner weißen Hand, Und sattelt selbst sein gutes Roß: Sein Knapp war nicht gewandt.

Er schnallt den Sattelgurt herung. Und drauf der Gurte dren: So wie das Roß sich strecken that, So giengen all entzwept.

Er schnall bas Roß gewaltiglich. Um ftarksten um den Bauch; Der Hengst fiel vor ihm bin ins Anie, Die Gurte zerrissen auch.

Der goldnen Spangen nahm ich mit Wohl funfzehn an der Zahl: D! hätt ich einen Sattelgurt, Ich gab sie alzumal! Auf! sendet Bothen endelich Wohl über den grünen Plan, Und bittet das Fürstenfräulein brum, So ist es gar bald gethan.

Ein Kreis von funfzehn Fraulein wart, Der Gold zu flechten begann, Eh nur der Gurt vollendet wird, Der dem Tieger halten kann.

Die Fraum von Hummer, von Pommer all: Und manche Fraulein noch, Die flochten Gold und Seidenbrath Dem Tiger zum Satteljoch.

Es war in bammernber Morgenfruh, Der Gurt war schon bereit, Gar bid, und fieben Ehlen lang, Und wohl funf Ehlen breit, Gegürtet war ber Tiger nun, Er wiehert voll Zornes laut,. Daß Keiner von Destreichs Königsschaare. Sich hin zu ihm getraut.

So höhre benn, mein gutes Roff! Und hast Du Menschenwig? Ein kleines erleichte' ich Dir den Gurt, Ehich nun auf Dir sig!

So hohre benn, mein guter Hengst, Du springst, wie eine Gais! — Ihr deutschen Ritter, schauet ist. Der Danen Urt und Weis?!

Mehmt meine Bitterlanze:hin.z.
Sch habe der entfagt!
Doch hohlt mir einen Ewermast.
Ich führ? ihn unverzagt.

Dort liegt Blibenwenbels Fürft, Es rinnt ihm bas Blut in Bachen.

So gludt es dem frohen Wolf van Jern, Des Baters Tod zu rachen.

Wars ber junge Hammer Grô, Er sah sich umher ohne Kummer: Alle nun liegen sie schweigend dort, Wie Mäustein im ersten Schlummer.

Freudig ritt die Danenschaar Mit Wolfen vom dlu igen Stechen. Freudig verdankt ers dem Werlandssohn, Der that den Vater rachen. So klaget der Knapp, gefangen auf grünender

Beide.

### TII.

# Swenn Feldings Kampf, mit dem Riesen

Swenn Felbing haust in Scelufsburg, Durch Thaten ehrenwerth: Er war so milbe, war so fanft, Umgurtet mit bem Schwerdt.

Gelobt hat Swenn bie Pilgerfahrt: Hin nach dem heilgen Rom; Und jeden Danenpilger freuts, Zu sehn St. Peters Dom.

Sie ritten aus bem Danenland, Und waren ihrer Zwey. Sie kehrten ein in einer Stadt, Die heisset Hauptmanney. Sie kehrten in der Hauptskadt ein, Die heißet Hauptmannen; Und grüßten dort ein Fraulein sein Voll holder Zauberey.

Ihn fezt bas Fräulein oben an Bor jedem Rittersmann; Und fragte brauf, von wannen er So weit gekommen war?

Ihr, unser lieber Gaft, Ihr feid Kein armer Pilgersmann, Was euer hemd mit goldner Spange Mir wohl verrathen kann.

Ich sehs an eurem feinen Hemb Mit goldner Spange brin: Ihr send der Danenkönig selbst, Zu unserm Heyl und Gewinn! Der Danenkönig bin ich nicht! Ich reite nicht so stark: Ein armer Pilger, boch gebohren Im lieben Dannemark.

So hohrt benn, Fürstenfraulein, höhrt Mein Wort nicht gar ungern! Das Danenland gebiert noch Kinder Wohl unter gunftigem Stern!

Da sist das Fürstenfräulein nun, Und säumt mit Seide fein; Und wie sie säumt, fo rinnen auch Die Tranenperten drein.

Was zwingt Euch, Fürstenfräulein, denn, So gar betrübt zu senn? Verkündet mir nur eure Noth, Ich will euch schon befreyn! Ein Riese wathet hier im Reich Bum Untergang und Graun; Er will gar keine andre Kost Als Mägdelein und Fraun.

Ein Zaubrer herscht in unserm gand; Und Alles muß vergehn, Ift sonft kein Rittersmann im Stand, Den Reden zu bestehn.

Ich hat's gehört mein Lebelang, Die Danen sind so kuhn; Für solchen Befreyer dank' ich Gott; In Euch erkenn' ich ihn.

D! hatt' ich Roß und Panzerhemb! Mir bunkt kein Harnisch schwer. Fur Euch, mein Konigefraulein, brach' Ich gern mit ihm ben Speer. Sie führten brenhundert Roffe vor, So weiß, wie Hermelin;

Das erste, das den Sattel trug. Bie die Sundinn sinkt es hin.

Sie führten Hispaniens Hengste vor, Hellaugig wundersam:

Swenn legte Gebig und Bügel am, Sie ffanden, wie ein Lamm.

Das war ber Herr von Seelusturg, Es thut ihm gar zu weh':

D1 hatt ich nur ein Danenroße. Genahrt mit Jutlands. Rices!

Derrgolbiten Ringe nahm ich mist Wohl funfzehn an ber Bahl mit in in 1868. Dhatt ich ein Rop aus Dannemark,

Ich gab sie allzumal!

Da kam ein Müller bebächtiglich Geschritten über bas Feld: Ich habe mir ein Tigerroß, Wie solches in Jutland fällt.

Ich habe mir ein Tigerroß,
Sefallen in Sabylund:
Und wenn es nun zur Mühle trabt,
So trägt es wohl funfzehn Pfund \*).

Du wadrer Müller, höhre nun! Laß mich das Roß beschaun! Und sind wir bende ber Danen Zwen, Drey Welsche bezwingen wir traun!

Und als das Tigerroß nun kam, Wars, wie der Müller sprach, Bon hoher Huft' und breiter Bruft, Und keinem Sattel zu schwach.

<sup>\*)</sup> Jebes Pfund zu vier Tonnen.

Swenn zog ben kleinen Handschuss abs Won seiner weißen Hand, Und sattelt selbst sein guted Roß: Sein Knapp war nicht gewandt.

Er schmallt ben Sattelguet herum. Und drauf der Gurte dren: So wie das Roß sich strecken that, So giengen all' entzweyt.

Er schnallt bas Roß gewaltiglich. Um startsten um den Bauch; ... Der Hengst fiel vor ihm hin ins Anie, Die Gurte zerriffen auch.

Der goldnen Spangem nahm ich mit Wohl funfzehn an der Zahl: D! hätt ich einen Sattelgurt, Ich gab sie alzumal! Auf! fenbet Bothen enbelich, Wohl über den grünen Plan, Und bittet bas Fürstenfräulein drum, So ist es gar bald gethan.

Ein Kreis von funfzehn Fraulein wars, Der Gold zu flechten begann, Eh nur ber Gurt vollendet wird, Der dem Tieger halten kann.

Die Fraun von Hummer, von Pommer all-Und manche Fraulein noch, Die flochten Gold und Seidenbrath Dem Tiger zum Satteljoch.

Es war in bammernber Morgenfruh, Der Gurt war ichon bereit, Gar bick, und fieben Chlen lang, Und wohl funf Ehlen breit, Gegürtet war ber Tiger nun, Er wiehert voll Zornes laut,. Daß Keiner von Destreichs Königsschaar: Sich hin zu ihm getraut.

So höhre benn, mein gutes Roff! Und hast Du Menschenwitz? Ein kleines erleichte' ich Dir den Gurt, Eh ich nun auf Dir sit!

So hohre benn, mein guter Hengst, Du springst, wie eine Gais! — Ihr deutschen Ritter, schauet ist. Der Danen Art und Weis?!

Nehmt meine Kitterlanze:hinz Ich habe der entsagt! Doch hohlt mir einen Ewermast. Ich führ' ihn unverzagt.

"No red by Google

Der Zaubrer war benm ersten Ritt Ein mahrlich! ftarker Seld:

Die Roße bende stürzten ins Knie, Die Speere, die flogen ins Feld.

Das nenn' ich feinen Canzenritt, ... Probirte nur mein Rog:

Erscheine morgen auf biesem Plan, Ich geb' Dir ben Gnabenftog.

Herr Swenn gieng um ben Kirchhof hin,. Und trank ben heilgen Wein,

Beschiug ben harnisch und ben Schild, ... Und seste ben Chriftus brein.

Furmahr! mein Fürftenfraulein, hohrt!'
Mein Wort verdrieß' Euch nicht!

Furwahr, Er foll ben Sattel raumen, - Wenn er ben Sals nicht bricht.

Und Alles, Mann und Weib, folgt Swenn Zur Stadt hinaus den Tag: So gebe Gott im Himmelreich, Daß Felding gewinnen mag!

D! legt nur weg ben schlanken Speer! Der ist nur Euch zur Hand; Und reicht mir die Stange von gutem Stahl, Gegossen im Danenland.

Beym zweyten Ritte waren traun! Die beyden Helden ergrimmt; Des Heiden Hals bricht gar entzwey, Sein Haupt im Blute schwimmt:

Sein Haupt in neum, sein Rucken in funf, Sein Schenkel in funfzehn Stuck. — Drauf ritt Herr Swenn zum Fräulein hin, Und wünschte zum Trunk sich Glück. Neun Ritter giengen zum Sieger hin; Und hoben ihn vom Roß-: Und wollt Ihr das Fräulein zum Chegespons, So nehmt nur Land und Schloß!

Ich hab' mich einem Fraulein verlobt: Im Reiche Morgenland: Für sieben Tonnen des rothen Golbes: Entsag' ich nit ihrer hand.

Doch baut nur bort ein ffeinern Haus, Um Wege zum Thore hinein; Und reicht den Danenpilgern stets: Zum guten Brode Wein !:

Für Danenpilger spart man nicht. Den Wein und gutes Brodt: Sie segnen noch Swenn Felbings Nahmenz. Er selbst ist lange tobt.

### IV.

## Mage und Elfe.

Wars ber Ritter, Herr Aage, Er ritt wohl an den Strand: Fräulein Eliselein erhielt Des Ritters treue Hand; Fräulein Eliselein erhielt Viel Gold zur Morgengab; Drenßig Tage später lag Er schon im dunkeln Grab.

Jungfrau Elselein jammert
So hochbetrübt und laut:
Unten im tiesen Grabe höhrt
Herr Lage seine Braut.
Mühsam erhebt Herr Lage sich,
Und seinen Sarg dazu;
Schwankt dann hin zur Kammer,
Und hat nicht Rast noch Ruh.

Aage klopft mit bem Garglein an, Ihm mangelt Fleisch und Bein:

Stehe nun auf, verlobte Braut, Und lag ben Brautgam ein!

Elfelein fprach, die fromme Braut: 3ch rubre bas Schlof nicht an,

Du nennst mir Jesum Christum benn, Wie Du zuvor gethan!

Du Verlobte, steh auf hun,
Und rühr das Schloß nur an!
Menn' ich doch Jesum Christum bir,
Wie ich zuvor gethan.
Elselein steht vom Lager auf,
Und weint so bitterlich,
Schliest dem todten Manne auf,
Und läst ihn herein zu sich.

Mimmt ben goldnen Kamm itt, Und kammt bes Hauptes Zier: Tegliches Haar, das sie berührt, Entlocktibie Thranen ihr. Ritter Herr Aage, hohrt mich an!
- Mein Biel geliebter, Du!
Wie nun gehts im Grabe Dir?
- Und hast Du drunten Ruh?

Tebe Stunde der Freude,
Die Dir der Himmel gab,
Läst mir die rothen Röstein blühen
Rings um mein innres Grab.
Jeglichen Tag des sinstern Grams,
Wenn Dir entsinkt der Muth,
Fließt in meinem Sarge
Des Todten letztes Blut.

Horch! ber röthliche Hahn kraht!
Ich muß von hinnen ziehn!
Alle die Todten verschlingt die Gruft,
Ich muß mit ihnen fliehn!
Horche! schon kraht der schwarze Hahn!
Der Todten Herold ruft!
Himmelspforten öfnen sich!
Ich muß hinab in die Gruft!

Mun erhebt ber Tobte sich
Und scinen Sarg dazu;
Schwanket zum fernen Kirchhof hin;
Und hat nicht Rast noch Ruh.
Elselein zittert, zagt und bebt;
Doch fast sie Muth gar bald,
Und begleitet den todten Mann
Wohl durch den sinstern Wald.

Als ber Wald nun zuruck gelegt, Und er im Kirchhoff war, Siehe! da welkte wunderfam Herr Aages goldnes Haar! Als er nun weiter, weiter gieng, Und in die Kirche kam; Da verblich sein Wangenroth Urplöglich wundersam!

Höhre, trautes Elfelein, Bergiß nun beinen Gram! Weine nicht weiter immerbar Um beinen Brautigam! Siehe! wie hell am Himmel bort Das Heer von Sternen steht! Schau hinauf, und lerne Wie schnell die Nacht vergeht!

Sie betrachtet bes Himmels
Seliebtes Sternenheer;
Aage verschwindet in die Gruft;
Sie sieht ihn niemals mehr.
Elselein wankte traurig heim;
Ihr Kummer nahm nicht ab:
Drenßig Tage später lag
Sie schon im dunkeln Grab.

V.

## Der Elfenhügel.

Um Elfenhügel, ba ruhte mein Haupt, Mir wollten die Lieder \*) sinken; Da kamen gegangen zwen Mägdelein, Die schienen mir kosend zu winken. | Seit ich zuerst sie sah.

Die Eine, die that mich fireicheln gar, Die Unbre zum Ohr fich neigen: Erheb' dich, Du wackerer, junger Fant, Zum Tanz in unferm Reigen!

Erwache, Du wackrer, junger Fant, Willst Du den Tanz beginnen! — Und meine Jungfraun singen Dir vor, Was Schones Du magst ersinnen!

<sup>\*)</sup> Mugenlieber

Die eine begann bas lieblichste Lieb. Kein Weib mich je so bewegte. Der strudelnde Strom stand wunderstill, Der sonst zu fluthen pflegte.

Der strudelnde Strom stand wunderstill, Gewöhnt sich fortzuwühlen: Die Fischlein alle im klaren Fluß, Die siengen nun an zu spielen.

Als alle Fischlein im klaren Fluß Zu spielen nun ansiengen, Begannen bes Waldes Boglein auch Im Thalgebusch du singen.

Mun höhre, Du wackrer junger Fant! Willst Du ben uns verbleiben; So lehren wir kräftige Runen Dich, Sie bendes zu lesen, zu schreiben. Du'lernft, wie ber Cher und wilbe Bar] Bur Giche getubert werbe!

Der Drach', fiets brutend auf vielem Gold, Entfliegt vor Dir ber Erde!

Sie schwebten herein, fie schwebten hinaus Im leichten Elfentange:

Noch immer faß der junge Kant, ! Gelehnt auf feine Lange.

Du blubenber, wadrer Fant, borch auf! Und willft Du uns gang vermeiden:

So foll bas icharfe Tobesichwerbt Dein junges Berg zerschneiben.

Doch Gott hat es gut und weise verfügt! Der Hahn, ber schwang die Flügel!

Sonft lag ich schon ben Elfenfraun Bohl unter bem Elfenhuget!

Drum rath' ich jedem Biebermann Auf allen Lustwandelwegen; Bum Elfenhügel reit er nicht, Um bort sich zum Schlummer zu legen:

VI.

# Berr Tonne.

Herr Tonne, ber segelt von Alfo weg; Gewaltiglich schwingt er sein Schwerdt: Es sen nun zu Wasser, sen zu Land, Ein Held gar ehrenwerth. Weislich verwaltet die Runkn!

Herr Tonne, der reitet zum Rosenhain, Bu flüchtiger Hasen Jagd: Da sah er des Zwergen Tochterlein, Und ben ihr so manche Magd. Herr Tonne, ber reitet im Rosenhaun Der wilben hindin nach: Da sah er bes 3wergen Tochterlein Wohl unter bem Lindenbach.

Sie weilet unter bem grünen Dach, Mit gold:ner Harf' in der Hand: Dort reifet Herr Tonne! er soll, er muß, Er komt hieher gerannt!

So fett euch nun nieder, ihr Magdelein; Auch Du, mein kleiner Fant! Sobald ich nun spiele die Runen so; Erblüht rund um das Land.

Sie schlug bie Runenschläge brauf, Das Gold ber Saiten erklang: Das wilde Böglein auf seinem Zweig Vergaß den Waldgesang. Das hüpfende Böglein auf seinem Zweig Bergaß ben Waldgesang: Und auch der wilde Hirsch im Hain Urplöhlich nicht mehr sprang.

Es blutten die Auen, es grunte bas Laub; Die Kraft war den Runen verliehn; Herr Tonne, der spornte sein Roß gar sehr, Und konnte boch nicht entsliehn.

Doch Ritter, Herr Tonne; wohlgemuth Springt ber vom Gaule hier, Und wandelt zur Zwergentochter hin, Und sett sich zunächst ben ihr.

Euch, Zwergentochter, Euch fen Hent! Wollt ihr mein Liebchen senn? Ich lieb' Euch und ehr' Euch mein Lebelang, Es soll Euch nicht gereun. Henl, Zwergentochter, Henl sen Euch! Wor Allen ein Roselein! Auf Erben sah Euch wohl nimmer ein Mann, Der Euch nicht begehrte zu freyn.

Du Ritter, Herr Tonne, hohre mich! Die Minne Dich einst gereut. Ich habe mir einen Brautigam; Als Furft er ben Zwergen gebeut,

Mein Bater, er haußt in bes Berges Schoof, Er winkt sein Gefinde heraus; Und eh der Mond zurucke kehrt, Suhrt mich mein Liebster zu Haus.

Im Felsengewölbe fist Mutterlein, Im Schoose des Goldes viel: Gar teise entschlupft' ich der tiefen Kluft Mit goldenem Harfenspiel. Und ehe der König Euch haben soll; Und solches Glück erfährt; Eh set ich mein junges Leben dran; Und breche mit ihm ein Schwerdt,

Erwiederte brauf bes Zwergen Kind, Sie redete züchtiglich: Wohl schonere Maid wird Dir zu Theilt Rein, nimmer gewinnst Du mich !

Herr Tonne, Du Ritter, enteile flugo, Und hute Dich gar fehr; Mein Baterchen und mein Brautigam, Die kommen bald hieher!

Der lieben Mutter siel es ein; Bon Innen heraus zu sehn; Sie sah Herrn Tonne wohl gemuth Im Schatten ber Linde stehn. Mun erhebt ber Tobte sich
Und scinen Sarg dazu;
Schwanket zum feinen Kirchhof hin;
Und hat nicht Rast noch Ruh.
Elselein zittert, zagt und bebt;
Doch sast sie Muth gar bald,
Und begleitet den todten Mann
Wohl durch den sinstern Wald.

Als der Wald nun zuruck gelegt, Und er im Kirchhoff war, Siehe! da welkte wundersam Herr Aages goldnes Haar! Als er nun weiter, weiter gieng, Und in die Kirche kam; Da verblich sein Wangenroth Urplöslich wundersam!

Höhre, trautes Elselein, Bergiß nun beinen Gram! Weine nicht weiter immerdar Um beinen Brautigam! Siehe! wie hell am Himmel bort Das Heer von Sternen steht! Schau hinauf, und lerne Wie schnell die Nacht vergeht!

Sie betrachtet des Himmels
Geliebtes Sternenheer;
Aage verschwindet in die Gruft;
Sie sieht ihn niemals mehr.
Elselein wankte traurig heim;
Ihr Kummer nahm nicht ab:
Orensig Tage später lag
Sie schon im dunkeln Grab.

V.

# Der Elfenhügel.

Um Elfenhügel, ba ruhte mein Haupt, Mir wollten bie Lieber \*) sinken; Da kamen gegangen zwen Mägdelein, Die schienen mir kosend zu winken. | Seit ich zuerst sie sah.

Die Eine, die that mich streicheln gar, Die Undre zum Ohr sich neigen: Erheb' dich, Du wackerer, junger Fant, Zum Zanz in unserm Reigen!

Erwache, Du wackrer, junger Fant, Willft Du ben Tanz beginnen! — Und meine Jungfraun singen Dir vor, Was Schones Du magst ersinnen!

<sup>\*)</sup> Mugenlieber

Die eine begann bas lieblichste Lieb. Rein Weib mich je fo bewegte.

Der strudelnbe Strom stand wunderstill, Der sonst zu fluthen pflegte.

Der strubelnbe Strom stand wunberftill, Gewöhnt sich fortzuwühlen:

Die Fifdlein alle im flaren Fluß, Die fiengen nun an zu fpielen.

Als alle Fischlein im klaren Fluß
Bu spielen nun ansiengen, Begannen bes Walbes Woglein auch Im Thalgebusch zu singen.

Mun höhre, Du wackrer junger Fant! Willft Du ben uns verbleiben; So lehren wir kräftige Runen Dich, Sie bendes zu lesen, zu schreiben.

- Du lernft, wie ber Cher und wilbe Bar] Bur Giche getudert werde!
- Der Drach', stets brutend auf vielem Golb, Entfliegt vor Dir ber Erde!
- Sie schwebten herein, sie schwebten hinaus 3m leichten Elfentanze:
- Noch immer faß der junge Fant, ! Gelehnt auf seine Lange.
- Du blubenber, wadrer Sant, borch auf! Und willft Du uns gang vermeiden:
- So foll bas icharfe Tobesichwerdt Dein junges Berg zerschneiben.

- Doch Gott hat es gut und weise verfügt! Der Hahn, der schwang die Flügel!
- Sonft lag ich schon ben Elfenfraun Wohl unter bem Elfenhugel!

Orum rath' ich jedem Biedermann Auf allen Lustwandelwegen; Zum Elfenhügel reit er nicht, Um dort sich zum Schlummer zu legens

VI.

## Berr Tonne.

Herr Tonne, ber segelt von Alfo meg; Gewaltiglich schwingt er sein Schwerdt: Es sen nun zu Wasser, sen zu Land, Ein Helb gar ehrenwerth.
Weislich verwaltet die Nunkn!

Herr Tonne, der reitet zum Rosenhain, Bu flüchtiger Hasen Sagd: Da fah er des Zwergen Tochterlein, Und ben ihr so manche Magd. Herr Tonne, ber reitet im Rofenhaunt Der wilben Sindin nach :

Da fah er bes 3wergen Tochterlein Bohl unter bem Lindendach.

Sie weilet unter bem grunen Dach, Mit golbener Harf' in ber Hand:

Dort reifet Berr Tonne! er foll, er muß, Er tomt hieher gerannt!

So fett euch nun nieber, ihr Magbelein; Auch Du, mein kleiner Fant!

Sobald ich nun spiele bie Runen so; Erbluht rund um doe Land.

Sie schlug bie Runenschläge brauf, Das Gold ber Saiten erklang: Das wilde Böglein auf seinem Zweig

Bergaß ben Waldgefang.

Das hüpfende Böglein auf seinem Zweig Bergaß den Waldgefang: Und auch der wilde Hirsch im Hain Urplöhlich nicht mehr sprang.

Es blutten die Auen, es grunte das Laub; Die Kraft war den Kunen verliehn; Herr Tonne, der spornte sein Roß gar sehr, Und konnte doch nicht entsliehn.

Doch Ritter, Herr Tonne; wohlgemuth Springt ber vom Gaule hier, Und wandelt zur Zwergentochter hin, Und sest sich zunächst ben ihr.

Euch, Zwergentochter, Euch fen Hent! Wollt ihr mein Liebchen fenn? Ich lieb' Euch und ehr' Euch mein Lebelang, Es soll Euch nicht gereun. Benl, Zwergentochter, Henl sen Euch! Vor Allen ein Roselein! Auf Erden sah Euch wohl nimmer ein Mann, Der Euch nicht begehrte zu freyn.

Du Ritter, Herr Tonne, hohre micht Die Minne Dich einst gereut. Ich habe mir einen Brautigam; Als Fürst er ben Zwergen gebeut,

Mein Bater, er haußt in bes Berges Sthoof, Er winkt sein Gesinde heraus; Und eh ber Mond zurucke kehrt, Führt mich mein Liebster zu Haus.

Im Felfengewölbe fict Mutterlein, Im Schooße bes Goldes viel: Gar feise entschlupft' ich der tiefen Kluft Mit goldenem Harfenspiel. Und ehe ber König Euch haben foll, Und folches Gluck erfährt; Eh set ich mein junges Leben bran, Und breche mit ihm ein Schwerdt.

Erwieberte brauf bes 3wergen Kind, Sie rebete zuchtiglich :

Wohl schönere Maid wird Dir zu Theilit Rein, nimmer gewinnst Du mich !

Herr Tonne, Du Ritter, enteile fluge, Und hate Dich gar sehr; Mein Baterchen und mein Brautigam, Die kommen bald hieher!

Der lieben Mutter siel es ein; Bon Innen heraus zu sehn; Sie sah Herrn Tonne wohl gemuth Im Schatten ber Linde stehn.

thread by Google

Heraus kam nun bas Mutterlein, Und schaft gries gramelich: Ulwilde, Du Tochter, sage mir, Wie schickt sich Lustwandeln für Dich?

Schier fagest Du besser im Berggewölb', Und saumtest die Leinewand, Als hier zu lustwandeln im Rosenhann, Mit golbener Harf' in ber Hand.

In Ehren gewann Dich ber Zwergenfürst, Der Dich wohl minnen mag: Was fesselst Du brum ben Rittersmann Durch kunstlichen Runenschlag?

Es war bes Zwergen Tochterlein, Sie mußte zum Berge hingehn: Ihr folget der Aitter Herr Tonne nach; Kann weder höhren noch sehn. Sie mit Seibe ben Sessel bebedt; Und schlummernd sitt ber Herr barin, Bis Hahnenfrahn ihn weckt.

Se hohlte bes Zwergen Ebgemahl. Das Büchlein, dem Zauber geweyht: Und löste den Herrn vom Nunenschlag, Womit ihn die Tochter gesent.

Du bist nun ber Runen ledig und los, Sie konnen bich nicht mehr fenn: Der Ehre zu liebe that ich das; Mein Tochterle soll Dich nicht freyn.

Um Ehre und Liebe und Freundschaft will Ich Dir noch Mehreres wenhn: Die holdeste Maid gewähr' ich Dir, Die Rose unter den Blumelein! Traun, frommer Christen Kind bin ich, Und hier in den Fels entführt: Frau Ermelin heist mein Schwesterlein, Der aller Ruhm gebührt.

Die Krone, die trägt fie im Nordenland, Heißt Königinn, hoch und hehr: Ihr wurde die Tochter einst entwandt, So weit hin erscholl die Mahr.

Ihr wurde die Tochter einst entwandt, Die liegt gar stark verwahrt; Man gonnt ihr nimmer einen Tanz, Und nimmer die Kirchenfahrt.

Sie darf im Erker nicht um fich schaun, Das wehrt ihr die Hüterinn, Und Zabel nicht mit dem König ziehn, Wills nicht die Königinn. Kein Erdensohn sah jemahls sie Wohl außer dem alten Herrn; Und jegliche Nacht verschließet selbst Die Königin sie so gern;

Verschließet die Kammer mit festem Staff, Und mit dem eisernen Ring. Das Fraulein, das haust in Upsalas, Und heißt schon Ermeling,

Doch ihrer des Königes Meffe harrt. Herr Allewo wird er genannt: Der foll Dir das schöne Fraulein freyn, Sobald er nun erbt das Lande.

Ich gebe Dir Sattel, ich gebe Dir Gauf, Und guldene Sporen zum Roß: Du reitest nimmer den irren Pfad, Du sindest dennoch ein SchloßIch gebe Dir seibenen Rock und Wams, Mit rothlichem Golde durchnaht; Ich gebe Dir auch den rothen Schild, Mit Ebelgesteinen befaet.

Ich gebe Dir golbene Spangen, mit Getriebenen Rosen umber: Und jegliches Wort von Dir ertont, Als ob es geschrieben war'!

Ulwilde, bes Zwergen Fraulein, sprach: (Sie war dem Ritter so gut), Ich gebe Dir das blanke Schwerdt, Das nimmer fehlen thut.

Du mogest nun reiten so weit und breit, Du sindest Dich bennoch zurecht; Du mogest auch streiten harten Streit, Du siegst in jedem Gesecht. Und willft Du burchfegeln bas wilbe: Meer, Bu Lande tomft Du gefund; Und Dich verwunden foll kein Mann: Auf diesem Erbenrund.

Es war die hohe Frau: Thoralein; Sie schenkt ihm den blinkenden Weines: Enteile nun flugs der Felsenkluft, Sonst tritt mein Herr herein.

Herr Tonne durchreitet den kuhlen Wald, Sein Schlachtschwerdt strahlet so weits Da trabte das Zwerglein selbst daher.

Zum Felsen mit seinem Geleit.

Willfommen, Herr Tonne, Du Rittersinann Dein Roß hat den ftolzesten Gang! Bohin, Herr Ritter, gedenkste Du dann? Ift Deine Reise lang? Ich reite und werbe mir eine Brant, Das allerholdseligste Weib: Doch breche ich gern noch einen Spee

Doch breche ich gern noch einen Speer, Und wage Leben und Leib.

Herr Tonne, Du Ritter, o! reite Du In gutem Frieden vor mir: In Upsala harrt ein Degen Dein, Der bricht wohl die Lanze mit Dir.

Herr Tonne reitet ins Schwebenland, Erproben will er sein Glud: Bu neun gewapneten Rittern führt Ihn hier sein gutes Geschick.

Ihr Haupt bebeckte ber blanke Helm, Die Brust der Schild so breit, Zur Seiten hieng das goldne Schwerdt, Die Lanze, stark im Streit.

The end by Google

Hier haltet Ihr schwedischen Nitter neund Wollt Ihr um Ehre den Streit? D'r kampft Ihr um das rothe Gold? D'r um die traute Maid?

Erwiederte brauf Herr Allewo, Der stolzgesinnte Wicht: Des Ruhms und Goldes hab' ich gnug, Bu faben brauch' ichs nicht.

Es hauset ein Frautein in Upsalag Genahmt schon Ermelein: Wir brechen für sie den Ritterspeer; Dann wird sie mein de Deine

Sie ritten ben ersten Canzenritt, (Gar stark war jeglicher Held!) Zertrummert ward ihr guter Schilde Der Speer flog weit ind Felb. Sie ritten den zweyten Lanzenritt, Das war kein Scherz, fürwahr! Herr Allewo flog vom Sattel weg, Und brach den Hals sogar.

Die schwedischen Ritter verdroß der Fall, Ihn rachen wollten die: Uch! aber zuwider war das Gluck, Zurucke schlug er sie.

Die schwedischen Ritter hullen sich In blaue Mantel ein; Sie schreiten hinauf zum hohen Saal, Zum Schwedenfürst hinein.

Hier ist ein Jute gekommen ind Land, Buntstreisicht gar und ganz; Ucht Ritter hat er und gekahnt; So scharf pfiff er zum Tanz, Berhauen hat er ihrer acht,
. Die hinken insgesammt,
herrn Allwo schlug er todt sogar!
Der Jute werbe werdammt!

Erwiederte drauf der alte Herr Mit langem, und greisem Haar; Dem, welcher mich an dem Juten racht, Dem reich ich den Zobel dar.

Die schwedischen Herren, die ritten aus, Und wollten gewinnen ben Preis:

Das Lachen vertrieb er ihnen balb, Sie wurden burch Schaben weis.

Den Zobelpelz gewannen sie nicht; Mit Fellen begnügten sie sich: Ein wollener, grauer Wams und Rock Steht auch gar ritterlich. Die schwedischen Herrn verbroß es bag, Und jeder zu murren begann:

Dem ftreifichten Inten wiberficht In biefer Welt fein Mannt

Herr Tonne reitet nach Upsala; Mit Wurde und Ruhm im Geleit; Die schwedischen Herrn dankten Gott, Sie slohen vor ihm so weit.

Die ftahlerne Stange gerbricht ber Belb, Und tobtet den hutenden Bar:

So führt er bas holbe Jungfräuleim Aus langer Gefängnis baher:

Die schwedischen herrn schwiegen still, Und brummten nur in den Bart: Aus Angeln kam ein Jute her, Der schlug sie alle so hart. Und als er erschlagen die schwedischen Herrn, Die Baren noch obendrein; So gieng er-hinauf zum hohen Saal, Zur holden Erkohrnen hinein.

Willkommen, Herr Tonne, Du Rittersmann, Willkommen im fremden Neich; Sa, wahrlich, ich fags mit frenem Muth; Ich habe geharrt auf Euch.

Ich war nur noch ein kleines Kind, Da ward mir prophezent: Ein Fremder erschlüge Herrn Allewo, Und führte mich heim so weit.

Herr Tonne, Du Ritter, ich bitte Dich,] Berlasse mich nimmermehr! Es giebt auf Erden Keinen fonst, Den ich zur She begehr?. Willkommen, Herr Tonne, Du Nittersmann, Willkommen im fremben Land! Mein ganzes, altes Konigreich, Das fällt in beine Hand.

Der alte König verließ ben Thron, Und fronte ben freudigen Mann: Das ganze Königreich war gern herrn Tønne gar unterthan.

Nun hat Herr Tonne, ber Rittersmann, Berwunden allen Harm:

Er schlummert als Fürst vom Nordenland Allnächtlich in Ermelins Urm.

Ein machtiger König ist er nun, Und hat der Burgen genug. Den Schweden gelüstet nimmermehr . Mach seinem Gastbesuch.

#### VII.

### Ritter Stig.

Stig aus bes Konigs Dienerschaar Locken Frauen und Fraulein bas haar. Jungfraun, o! gebet uns Urlaub!

Einstens stand er am Konigstisch; Christeleins Bild war ihm so frisch.

Bernte ich benn bie Runen nicht? Seute erprob' ich ihr Berschergewicht.

Rechts nun schenkt er Meth und Bein, Links hinwirft er die Runen fein.

Treffen wollt' er Christelein; Gie rollten in Giffas \*) Schoof hinein.

<sup>\*)</sup> Regiffa, ober Giffa.

Stig erblich, wie bie weiße Wand; Giffas Wangen erglanzten entbrannt.

Sfig hullt fich ben Scheitel ein; ... Und tritt zur Pflegemutter hinein.

Pflegemutter, rathet mir! Wie kom bier?

Treffen wollt' ich Christelin; Die Runen rollten zur Giffa hin.

Drum besteig ich ben Schimmel gleich, Und reite von hinnen aus diesem Reich!

Reitest Du auch burchs Fühnenland; Ihr-wird bennoch Dein Lager bekannt.

Reitest Du gleich zum Beltenstrand; Ihr wird bennech Dein Lager bekannt.

Ritter Stig, fen wohlgemuth! Gehe Du schlasen; boch sep auf ber Hut!

Giffa klopst ans Kammerlein; Schweige Du still; und laß sie nicht ein!

Ihre Finger find gart und flein; Dennoch zerbricht fie bie Ragelein.

Selbst auf bas Lager setzt sie sich, Spielt mit den Locken so minniglich.

Streichelt die Wange Dir bazu; \*
Schweige nur still, als zurntest Du!

Rust fie Dir auch ben Mund, so roth; Liege Du stille, als warst Du tobt!

Mitter Stig gieng schlafen, und that Mach bes Mutterchens gutem Rath. Spat bes Ubends fiel ber Thau; Siffa ergreift ben Mantel fo blau.

Blau ummantelt schlüpft fie bann Auf zu bes Ritters Kammer hinan.

Rlopft an bas stille Kammerlein: Ritter, Herr Stig, auf! Last mich hincin!

Reine Jungfrau lub ich ein; Reine lag ich zur Thur herein.

Ihre Finger so zart und flein, Bogen heraus alle Rägelein:

Funfzehn Nägel, ben Riegel baju; Giffa gieng ein in guter Ruh:

Setzte bann auf bas Lager fich; Spielte mit Loden herzinniglich;

Minnte feinen Mund fo roth, Während er lag, als war er tobt.

Sorgsam schlang fie um ihn ben Urm, Schweigend bulbet er ben Harm.

Enblich erwachte Stig, und sprach: Wer benn poltert mich hier schon wach?

Kund will ichs bem Bruder thun, Rann ich in Frieden vor Euch nicht ruhn.

Mögt Ihr klagen, wie Ihr wollt; Euch nur gewähr' ich ben Minnesolb.

Als nun der Morgen fruh aubrach, Gieng er zum König mit seiner Klag't

König, ich komm', Such kund zu thun; Nächtlich kann ich vor Giffa nicht ruhn. Die schwedischen Herrn verbroß es bag, Und jeder ju murren begann:

Dem ftreifichten Inten widersteht: In Diefer Welt fein Mannt

Herr Tonne reitet nach Upfala; Mit Wurde und Ruhm im Geleit; Die schwedischen Herrn dankten Gott, Sie flohen vor ihm so weit.

Die ftablerne Stange gerbricht ber Selb, Und tobtet den hutenden Bar:

So führt er bas holbe Jungfräuleim Aus langer Gefängnis daher.

Die schwedischen Herrn schwiegen still, Und brummten nur in den Bart: Aus Angeln kam ein Jute her, Der schlug sie alle so hart. Und als er erschlagen die schwedischen Herrn, Die Baren noch obendrein; So gieng er-hinauf zum hohen Saal, Zur holden Erkohrnen hinein.

Willkommen, Herr Tonne, Du Rittersmann, Willkommen im fremden Neich; Sa, wahrlich, ich sags mit freyem Muth; Ich habe geharrt auf Euch.

Ich war nur noch ein kleines Kind, Da ward mir prophezent: Ein Fremder erschluge Herrn Allewo, Und führte mich heim so weit.

Herr Tonne, Du Ritter, ich bitte Dich,] Berlaffe mich nimmermehr! Es giebt auf Erden Keinen fonst, Den ich zur Ehe begehr'. Der Ritter umarmte das Jungfräulein: Bon mir sen Solches fern! Ich lasse Dich nimmer, nimmermehr: Ich schwörs benm Nahmen des Herrn!

So nahm er bas schöne Fraulein mit, Und all ihr rothes Gold: So führte er sie gen Dannemark; Sie blieben ein ander so hold.

Er führte in seine eigne Burg Das Blumchen Roselein: Und Alfos Saffen alle that! Die Ankunft ber benden erfreun.

Es war Herr Tonne, ber Rittersmann, Er hielt sein Ehrenwort: Dreißig Tage spater ward Die Hochzeitsfener bort, Die Mahr erscholl gen Norbenland: Gefunden ist euer Kind! Drob wurden denn König und Königin So froh und freudig gesinnt.

Mit freundlichem Gruß und Gludwunsch ward Ein schneller Bothe gesandt: Herr Tonne soll herüber ziehn, Und herrschen über das Land.

Herr Tonne gebot: die Segel zieht Hinauf am vergoldeten Rah! Sie segelten ab, und waren drauf Wohl binnen zwen Monden da.

Den schnellen Segler steuert nun Der Ritter an das Land; Der alte Herr, und die Königinn Die giengen im weißen Sand. Willfommen, Herr Tonne, Du Rittersmann, Willfommen im fremben Land! Mein ganzes, altes Konigreich, Das fällt in beine Hand.

Der alte König verließ ben Thron, Und krönte ben freudigen Mann: Das ganze Königreich war gern Herrn Tønne gar unterthan.

Mun hat herr Tonne, ber Rittersmann, Berwunden allen harm:

Er schlummert als Fürst vom Nordenland Allnächtlich in Ermelins Arm.

Ein machtiger König ist er nun, Und hat der Burgen genug. Den Schweden gelustet nimmermehr Mach seinem Gastbesuch.

#### VII.

### Ritter Stig.

Stig aus bes Konigs Dienerschaar Locken Frauen und Fraulein bas Saar. Jungfraun, o! gebet uns Urlaub!

Einstens stand er am Königstisch; Christeleins Bild war ihm so frisch.

Bernte ich benn bie Runen nicht? Beute erprob' ich ihr Berschergewicht.

Rechts nun schenkt er Meth und Bein, Links hinwirft er die Runen fein.

Treffen wollt' er Christelein; Gie rollten in Gissas \*) Schoof hinein.

<sup>\*)</sup> Regiffa, ober Giffa.

Stig erblich, wie die weiße Wand; Giffas Wangen erglangten entbraunt.

Stig hullt fich ben Scheitel ein; ... Und tritt zur Pflegemutter hinein.

Pflegemutter, rathet mir! Wie fomm' ich lebendig weit von hier?

Treffen wollt' ich Christelin; Die Runen rollten zur Gissa hin.

Drum besteig ich ben Schimmel gleich, Und reite von hinnen aus diesem Reich!

Reitest Du auch burchs Fühnenland; Ihr-wird bennoch Dein Lager bekannt.

Reitest Du gleich zum Beltenstrand; Ihr wird bennoch Dein gager bekannt.

Ritter Stig, sen wohlgemuth! Gehe Du schlasen; boch sen auf ber Hut!

Giffa klopst ans Kämmerlein; Schweige Du still, und laß sie nicht ein!

Ihre Finger sind zart und klein; Dennoch zerbricht sie bie Magelein.

Selbst auf bas Lager setzt sie sich, Spielt mit den Locken so minniglich.

Rust fie Dir auch ben Mund, so roth; Liege Du stille, als warst Du tobt!

Ritter Stig gieng schlafen, und that Mach bes Mutterchens gutem Rath. Spat bes Abends fiet ber Thau; Giffa ergreift ben Mantel fo blau.

Blau ummantelt schlupft fie bann Muf zu bes Ritters Rammer hinan.

Klopft an das stille Kammersein: Ritter, Herr Stig, auf! last mich hincin!

Reine Jungfrau lub ich ein; Reine laß ich zur Thur herein.

Ihre Finger fo gart und flein, Bogen heraus alle Ragelein:

Funfzehn Nagel, ben Riegel baju; Giffa gieng ein in guter Ruh:

Seizte bann auf bas Lager sich; Spielte mit Loden herzinniglich;

Minnte feinen Mund fo roth, Während er lag, als war er tobt.

Sorgsam schlang fie um ihn ben Urm, Schweigend bulbet er ben Harm.

Endlich erwachte Stig, und fprach: Wer benn poltert mich hier schon wach?

Kund will ichs bem Bruder thun, \*- Kann ich in Frieden vor Euch nicht ruhn.

Mogt Ihr klagen, wie Ihr wollt; Euch nur gewähr' ich ben Minnesolb.

Als nun ber Morgen fruh anbrach, Gieng er zum König mit seiner Klag'!

Konig, ich komm', Guch kund zu thun; Ractlich kann ich vor Giffa nicht ruhn.

Anappe, rief ber Konig brauf, gabe bie Schwester mir herauf!

Giffa fam, fo holb und hehr: Erauter Bruber, mas ift bein Begehr?

Diefer Ritter klagt Dich an, Dag er vor Dir nicht schlummern kann.

Weiß es Gott, ich hab' ihn besucht, Doch ganz sonder Gewinn und Frucht.

Glübenden Stahl, ben trag'ich gern; Stig ist von aller Schuld so fern.

Stand ber Danenkönig, und fann: Nimmer wird Dir ein eblerer Mann!

Freude ericoll burch-Schloß und Land: Stig erhalt ber Pringeffin Sand.

The red by Google

Freude wars, ber Wonne noch mehr; Stig gewann sie in aller Ehr.

Brauen und brennen last Herr Stig: Ladet den Danenkönig zu sich.

Ihn und all sein Hofgeleit; Selbst die Kiniginn reitet so weit.

Endlich sprach bie hohe Frau: Seh' ich bes Ritters Schloß und Gau?

Gilenbs erwiebert ber kleine Fant; Seine Burg, gar wohl bekannt!

Drinnen so reich mit Gold geprägt, Aussen mit weißem Silber belegt!

Als fie nun kamen zum hohen Thor, Lagen gefesselt funf Baren bavor.

2 ±

2016 fie ein kamen zum Burgplag bin, Spielten die Sirfche und Rehe barinn.

Mitten im Sofe ber Brunnen fpringt, Mandes Geflugel ba trinkt und fingt:

Pappeln und Linden umwölben ihn, Während bie Heerden von Hirschen ziehn.

Als sie nun kamen zum Saale hin; Waren viel züchtige Frauen barin.

Mothlichen Bernftein betrat ber Fuß, Dben erglangt ein golbener Gruß.

Golbes enthielt die Tafel gnug, Diffelwosse das Tafeltuch.

Seht die Wande von Marmelfiein, Alle Balten von Elfenbein!

This ed by Google

Mitten im Saale begann ber Tangs
Stig erschien im festlichen Glanz.

Stig, ber Schlanke, trat hervor, Sielt in ben Sanben bie Becher empor.

Seiner Geliebten trinkt er zu: Wälber und Wiesen erbluhen im Nu.

Zweig und Wald belaubten fich; Jedes Fraulein vor Giffa wich.

Als nun ber Than bes Abends fiet. Banbelten bende zum letten Bick

Nun hat Stig verwunden den Harm, Nachtlich schläft er in Giffas Urm.

Mun hat Giffa verwunden ben Schmerz, Nächtlich druckt fie ben Stig aus Herz-Jungfraun, o! gebet uns Urlaub!

### VIII.

# Agnete und ber Meermann.

Ugnetelein stand auf bem Burgaltan; Flugs schwam ber Bewohner des Meers heran, Schwamm beran, Flugs schwamm ber Bewohner des Meers heran.

Agnete, vernimm es! Dich lieb' ich allein! Sprich, willst Du mein trautes Herzliebchen seyn? Willst Du mein, Willst Du mein,

Wohlan! ich versprech' es mit Herz und Mund; Du führst mich hinab auf bes Meeres Grund!

Bu stopft' er bas Dhr, zu stopft er ben Mund, So suhr er mit ihr auf des Meeres Grund.

Sie lebten zusammen wohl manches Jahr; Won sieben Sohnen sie Mutter war.

Ugnetelein faß ben ber Wiege, und fang; Und horch! wie die Glocke ber Beimath ei

Agnetelein sprach mit Bitten und Flehn; D! barf ich hinauf, in die Rirche gehn ?

Ja, gerne! ich wunsche Dir Bent und G Nur tomm zu ben lieben Kleinen gurudt

Bu fopft' er bas Dhr, zu ftopft' er ben I So tam sie auf heimischen Boden und G

Agnete, die trat zur Rirche hinein! Steich eilte die Mutter auch hinterbrein.

Bernimm mich, Agnete! Du thust mir fi Wo bist Du gewesen so lange, lange Zei

Benm Manne bort unten im Meeresrevi Und fieben Sohne, die hat er von mir. Und mas bekamft Du zum Chrenpfand, Als Du ihm reichtest die brautliche Sand?

Er gab mir ein prachtiges, golbenes Band: So strahlt wohl keines an fürstlicher Hand!

Der Meermann trat in bas heiligthum; Die heiligen Bilber, die wandten fich um.

Sein Haupthaar glich bem puresten Gold; Sein Auge glanzte so freudighold.

Agnete vernimm mich, und glaube mir! Die Rinblein fehnen fich fo nach Dir,

D! lag fie fich fehnen auch noch fo fehr? Burude verlange ich nimmermehr.

Gebenke ber Kinder, klein und groß, Vor allen bes Wurms in der Wiege Schoof! Der himmel verschließt mir feinen Schoofs

\*) Die Mutter umfieng fie mit bitterm Edmergis Der Kummer zerbrach Agnetes Herg.

### IX.

Esbern Snare wirbt um König-Walds mars Tochter.

Herr Esbern und Fürst Waldemar (So herrlich erblüchet der Wald!): Die trinken den Wein, so hell und klar. (Des Sommers Aun und Fluren: geintem so mannichsatt!)

Der Aberseger hat es sich erlaubt, biese leste Stroptse. hinzu zu fügen, um es den Freunden der altnorisschen Bolkspoesse zu erteichtern, dies schöne Bruchstück als ein Ganzes zu lesen und zu fingen. Sie trinken Meth, fie trinken Bein; Sie kosen so viel von Christelein.

Hohr, Danenkönig, höhre mich! Um Chriftel, die Holbe, bitt ich Dich!

Die Christel ift nicht mehr als zehn; Sie kann nicht schneibern, kann nicht nahn.

Sie ist noch jung, fie lernt es schon: D! gebet sie mir zum Ehrenlohn!

Gen Ribe gieng Herrn Esberns Bug, Er kauft sich Bindel und Seide gnug.

Er tauft fich Binbel und Seibe fein; Das Alles ichidt er bem Magbelein.

Mis Chriftel nun die Gabe fah; Bur Pflegemutter gieng fie ba.

The zed by Google

Lieb Mutterlein, ertheilt mir Rath ? Sagt, wer mir foldes gefendet hat.

Ja, Christel, ich errath es schen: Dir wards gefandt aus Spott und Sohn.

Sie gieng zur traulichen Kammer hin; Und schnitt ben Saum nach eignem Sinn

Bum Rahmen fest fie fich fo bieht, Uud flick im hellen Sonnanlicht.

Bur Seiten stidt fie ber Lachse Schaar: Die schwimmt stromaufwarts immerbar.

Die Statte bes Herzens ward geschmuckt Mit Rittern, die bas Schwerdt gezickt.

Im Aermek prangt ein schöner Krang; Wohl funfzehn Mägdelein im Tang-

Digital by Gov

Und vor ber Bruft ein Ritter fanb; Der tufte bem Fraulein Mund und Sand.

Mun ift ber Wams geformt, gestickt: Chrift! war er boch nur heimgeschickt!

Da sprach des Frauleins eigner Fant: Gern bring' ich ihm das Werk zur Hand.

Als nun Herr Esbern fah bas Kleib: Das Handlein sey gebenedent!

Da sprach bes Frauleins eigner Fant: Wird benn ber Maid kein Lohn erkannt?

Und welcher Arbeitslohn als ich, Ich felbst, so schon und ritterlich?

Der Fant kam beim, und fagte bann :. Euch felbft begehrt ber Rittersmann.

Der Ritter fegle weit von hier ! Er rede nimmermehr mit mir !

Der Nitter gieh burch Meer und Banb!' Denn nimmer erhalt er meine Sand !

\*) Herr Esbern zog von bannen fort;: Und fat so manchen fremden Drt:

In fremben Landen erprobt er fein Gluck: Doch fehnt fein Berg fich ftete gurud.

Da wandelt Christel ihren Sinm-Und wendet ihn auf Esbern hin.

Er kehrte beim; flugs ward fein Berg. Entbunden von allem alten Schmerz.

\*) Auch biefe Schlufiftrophen gehöhren bem Ueberfeger.

Der Bischof Axel am Hochaltar, Der Bruder wenhte bas treue Paar.

#### X.

Eine Meerfrau weissagt der Königinn Dagmar.

Der König fängt ein Meerweib ein;
(Das Weib tanzt unbekummert!)
Und engt es in den Thurn hinein.
(Sie hatt' ihm Segler zertrummert!)

Die Königinn ruft ber Diener zwey: (Das Weib scherzt unbefangen!) Geht, hohlt die Meerfrau mir herben !. Sie gehorche meinem Verlangen ! Bur Tafel bewegte bie Meerfran sich. (Sie scherzt gar unbefangen!) Beshalb, Gekrönte, rust Ihr mich? Ich erfülle nicht euer Verlangen!

Die Königin klopft den Polster weich: (Die Frau scherzt unbefangen!) Du Meerfrau, seize Dich sogleich! Erfülle mein Verlangen!

Wollt Ihr bem jachen Tod mich wenhn?
(Die Frau scherzt unbefangen!)
Hier liegt ein scharfes Messerlein!
Ich verweigre jedes Verlangen!

Und weift Du bas, so weist Du mehr! (Die Frau scherzt unbefangen.) Mein Schickfal sage mir vorher! So gehorchst Du meinem Berlangen. Und fag' ich Dir Dein Schickfal auch; (Die Frau fcheigt unbefangen!)

Co fterb' ich sicher in Flammen und Rauch! Unlieb ist bein Verlangen.

Dren wackre Sohne gebährest Du-; (Die Frau scherzt unbefangen!) Sie bringen Dich zur Grabes Ruh. So erfüll ich Dein Verlangen.

Und falls mir gleich nicht baß ergehn; (Die Frau scherzt unbefangen!) Laß doch der Sohne Loos mich sehn! So erfüllst Du mein Verlangen.

Der Erste wird König hier in Dam, (Die Frau scherzt unbefangen!) Der Zweite die gutone Krone fahn. So ersull ich Dein Verlangen. Der Dritte mirb gar ein meiser Mann: (Die Frau scherzt unbefangen!) Du setzest Dein junges Leben dran. Ich sprachs nach Deinem Verlangen.

Die Fürstin verhüllt sich Haupt und Haar; (Die Frau scherzt unbefangen.) Und tritt zum König Waldemar. Erfüllt war ihr Verlangen.

Ihr, theurer Gemahl, gebietet hier; (Die Frau scherzt unbefangen!) D! schenkt die weise Meerfrau mir !: Sie erfüllte mein Verlangen.

Das Meerweib schenk ich mit nichten Dir: (Die Frau scherzt unbefangen!) Denn sieben Segler zerschlug sie mir, Ganz wider mein Berlangen. Der Scholle glich bie Königinn; (Die Frau scherzt unbefangen!) Wie toot fank sie zu Boben bin. (Berweigert war ihr Berlangen.)

Dir, Traute, Dir schmerz es nicht so fehr!
(Das Beib tanzt auf den Auen!)
Begleite fie felber hin ans Meer
Mit allen Deinen Frauen!

Sie schmudte die Fen mit Scharlach roth, (Die Frau scherzt unbefangen!) Wiewohl sie geweissagt ihren Tob. (Erfüllt war ihr Verlangen.)

Da sprach Frau Dagmar, hoch und hehr; (Die Fen scherzt unbefangen!) Ihr Fraulein, begleitet fie ans Meer! Sie that nach meinem Verlangen. Die Fen ward zu den Wogen gebracht: (Sie scherzt gar unbefangen!) Die Königinn weint, und Niemand lacht. (Erfüllt war Dagmars Verlangen.)

D! weint boch nicht fo bitterlich!
(Die Fen schwimmt unbefangen!)
Dir öffnet bas Thor bes Himmels sich.
(Ich sprach nach Deinem Berlangen.)

Du baust Dir Hutten im himmelreich: (Die Fen schwimmt unbefangen!) Und beine Wonne wird Engeln gleich! (Ich that nach Deinem Verlangen.) Sie trinken Meth, fie trinken Bein; Sie kofen fo viel von Chriftelein.

Sohr, Danenkönig, hohre mich! Um Chriftel, die Solde, bitt ich Dich!

Die Christel ift nicht mehr als zehn; Sie kann nicht schneibern, kann nicht nahn.

Sie ist noch jung, fie lernt es icon: D! gebet sie mir zum Ehrenlohn!

Gen Ribe gieng Herrn Esberns Bug, Er kauft sich Bindel und Seide gnug.

Er kauft fich Zindel und Seibe fein; Das Alles schickt er bem Magdelein.

Mls Chriftel nun die Gabe fah; Bur Pflegemutter gieng fie ba.

Lieb Mutterlein, ertheilt mir Rath ? Sagt, wer mir foldes gefendet hat.

Ja, Christel, ich errath es schen: Dir wards gesandt aus Spott und John.

Sie gieng zur traulichen Kammer hin; Und schnitt dem Saum nach eignem Sinn

Bur Seiten stidt sie ber Lachse Schaar: Die schwimmt stromauswarts immerbar.

Die Statte bes Herzens ward geschmuckt Mit Rittern, bie bas Schwerdt gezischt.

Im Aermek prangt ein schöner Krang; Wohl funfzehn Mägdelein im TangUnd vor ber Bruft ein Ritter fanb; Der tufte bem Fraulein Mund und Hand.

Mun ift ber Wams geformt, gestickt: Christ! war er boch nur heimgeschickt!

Da sprach des Frauleins eigner Fant: Gern bring' ich ihm das Werk zur Hand.

Als nun Herr Esbern fah bas Kleib: Das Handlein sen gebenebent!

Da sprach des Frauleins eigner Fant: Wird denn der Maid kein Lohn erkannt?

Und welcher Arbeitslohn als ich, Ich felbst, fo schon und ritterlich?

Der Fant kam heim, und fagte bann :. Euch felbft begehrt ber Rittersmann.

Der Mitter segle weit von hier ! Er rede nimmermehr mit mir !

Der Nitter gieb burch Meer und Land? Denn nimmer erhalt er meine Hand !

\*) Herr Esbern zog von bannen fort: Und fah fo manden fremden Drt.

In fremben Landen erprobt er fein Glud: Doch fehnt fein Berg fich ftete gurud.

Da wandelt Chrisfel ihren Sinm. Und wendet ihn auf Cobern hin.

Er kehrte beim; flugs ward fein Berg. Entbunden von allem alten Schmerg.

\*) Auch biefe Schlufftrophen gehöhren bem Heberfeger.

Der Bifchof Arel am Sochaltar, Der Bruder wenhte bas treue Paar.

X.

Eine Meerfrau weissagt der Königinn Dagmar.

Der König fängt ein Meerweib ein;
(Das Weib tanzt unbekummert!)
Und engt es in den Thurn hinein.
(Sie hatt' ihm Segler zertrummert!)

Die Königinn ruft der Diener zwey: (Das Weib scherzt unbefangen!) Geht, hohlt die Meerfrau mir herben! Sie gehorche meinem Berlangen! Bur Tafel bewegte die Meerfrau sich. (Sie scherzt gar unbefangen!) Weshalb, Gekronte, ruft Ihr mich? Ich erfulle nicht euer Werlangen!

Die Königin klopft den Polster weich: (Die Frau scherzt unbefangen!) Du Meerfrau, setze Dich sogleich! Erfülle mein Verlangen!

Wollt Ihr bem jachen Tod mich wenhn? (Die Frau scherzt unbefangen!) Hier liegt ein scharfes Messerlein! Ich verweigre jedes Berlangen!

Und weift Du bas, so weift Du mehr! (Die Frau scherzt unbefangen.) Mein Schicksal sage mir vorher! So gehorchst Du meinem Berlangen. Und fag' ich Dir Dein Schickfal auch; (Die Frau fcherzt unbefangen!)

- Go fterb' ich sicher in Flammen und Rauch! Unlieb ift bein Verlangen.

Dren wadre Sohne gebahrest Du; (Die Frau scherzt unbefangen!) -Sie bringen Dich zur Grabes Ruh. - So erfull ich Dein Verlangen.

Und falls mir gleich nicht baß ergehn; (Die Frau scherzt unbefangen!) Laß doch der Sohne Loos mich sehn! So erfüllst Du mein Verlangen.

Der Erste wird König hier in Dan, (Die Frau scherzt unbefangen!) Der Zweite die gulone Krone fahn. So erfull ich Dein Verlangen. Der Dritte mird gar ein weiser Mann: (Die Frau scherzt unbefangen!) Du setzest Dein junges Leben dran. Ich sprachs nach Deinem Verlangen.

Die Fürstin verhüllt sich Haupt und Haar; (Die Frau scherzt unbefangen.). Und tritt zum Konig Waldemar. Erfüllt war ihr Verlangen.

Ihr, theurer Gemahl, gebietet hier; (Die Frau scherzt unbefangen!) D! schenkt die weise Meerfrau mir ! Sie erfüllte mein Verlangen.

Das Meerweib schenk ich mit nichten Dir: (Die Frau scherzt unbefangen!) Denn sieben Segler zerschlug sie mir, Sanz wider mein Berlangen. Der Scholle glich die Königinn; (Die Frau scherzt unbefangen!) Wie tobt fank sie zu Boben hin. (Berweigert war ihr Verlangen.)

Dir, Traute, Dir schmerz es nicht so fehr!
(Das Beib tanzt auf ben Auen!)
Begleite fie felber hin ans Meer
Mit allen Deinen Frauen!

Sie schmudte die Fen mit Scharlach roth, (Die Frau scherzt unbefangen!) Wiewohl sie geweissagt ihren Tob. (Erfüllt war ihr Verlangen.)

Da sprach Frau Dagmar, hoch und hehr; (Die Fen scherzt unbefangen!) Ihr Fraulein, begleitet sie ans Meer! Sie that nach meinem Verlangen.

Dhuzed by Google

Die Fen ward zu den Wogen gebracht: (Sie scherzt gar unbefangen!) Die Königinn weint, und Niemand lacht. (Erfüllt war Dagmars Verlangen.)

D! weint boch nicht so bitterlich!
(Die Fen schwimmt unbefangen!)
Dir öffnet bas Thor bes Himmels sich.
(Ich sprach nach Deinem Verlangen.)

Du bauft Dir Hutten im himmelreich: (Die Fen schwimmt unbefangen!) Und beine Wonne wird Engeln gleich! (Ich that nach Deinem Verlangen.)

Dia and by Good

## XI.

# Marschall Stigs Tochter.

Zwey Tochter hat ber Marschall Stig: Gar unhold wieß ihr Schicksal sich. Die Leltte ergriff der Jüngern Hand. Sie ierten in wilder Fremde!

Die Aeltre ergriff ber Jüngern Hand: So zogen sie burchs Schwedenland. Fürst Bürge kam vom Hügelkreis. \*) Sie irrten in wilder Fremde!

Fürst Burge tam vom Sügelfreis: Da ftanden bie Dabden, bleich und weiß.

Wer send Ihr, Weibsen? Sagt es mir! Was wollt Ihr benn so spat noch bier!

\*) Anm. Der britte Wer3 gleicht immer bem ersten Werse ber folgenben Strophe; und bie Schlufzeile bleibt burch bas ganze Lieb bieselbe.

Wir bende find Stigs Tochterlein: . 3hr wollt uns eure Gunst verleyhn!

Meg aus ber Burg ! weg, weg|von hier!

Wir find nicht Schulb an Erichs Tob: Wir irren umber, und flehn um Brod.

Die Aeltre ergriff der Jüngern Hand: So zogen sie hin ins Klippenland.

Fürft Erich kam vom Sügelkreis; Da ftanden die Magdlein, bleich und weiß.

Wer fend Ihr, Jungfraun, weiß und bleich: Was wollt Ihr in meinem norwegischen Reich?

Wir beibe find Stigs Tochterlein: Ihr wollt uns eure Gunft verleyhn!

Und konnt Ihr brauen, und baden auch, Und mehr berley nach Weiberbrauch?

Wir können nicht backen, wir können nicht braun, Noch anders Werk der niedern Fraun.

Doch spinnen wir bas Golb so roth: Wir lernten es vor ber Mutter Lob.

Wir weben im Stuhle wohl so fein, Wie Eines eurer Burgfraulein.

11

Wir spinnen bas Golb, und weben im Schrein Doch nichts mag unser Herz erfreun.

Seit Bater und Mutter schieden von hier, Verblich und zerriß unser Mantel schier.

D! lebte nur ber Bater Stig;-Es gieng uns nicht fo fummerlich! D! ware nicht Frau Ingrib tobt; Wir litten nimmer folche Noth.

Da fprach ber Konig mit Berftand: Eraun! euren Bater hab ich gekannt;

Das war ein weiser, biebrer Helb, Wie irgend Giner in ber Welt!

Er hullte bende in Scharlach ein; Sie giengen ins Frauengemach hinein;

Da fprach er: ftellt bas Weinen ein, Ich will nun euer Bater fepn!

Den Aufzug hat die Aeltre gemacht, Die Jungfie hat bas Gewebe vollbracht.

Im ersten Felbe webte fie Mit ihrem Kindlein Mutter Marie: Im zweyten waren, fo fcon zu fcaun, Die Fürstin mit allen ihren Fraun,

Sie webten ben Hirfch, bie Hindin zugleich; Und auch fich felbst, so blag und bleich:

Bulegt mit ichnellen Fingern gar Des himmels beilige Engelschaar.

Die Jungste nahm bas gewebte Stud, Und reicht es ber Fürstin mit Geschick.

Da-flossen bie bittern Thranen brein; Gott! konntet Ihr uns Mutter sepn!

Gott! wart Ihr unser Schwesterlein, Wir wurden geehrt und glücklich senn!

Die Aeltre erfranct' und legte fich; Die Jungfte pflegte fie schwefterlich. Und als ber Tob die Aelteste nahm, Da lebte die Baise nur ihrem Gram.

## XII.

Habor und Signe.

Herr Habor und Mürst Sigawark Geriethen in harten Streit, Wohl um das stolze Signelein, Die allerholdseligste Maid. Entweder gewinnet mich, or sonst ein trautes Weib.

Es war Herr Habor, ber Königssohn, Fuhr auf um Mitternacht; Und sprach von seinem Wundertraum, Aus dem er plöglich erwacht. Mich bunkte, ich war im himmelreich, Im Paradiesrevier; Mein Liebchen hielt ich fest im Urm, Durch Wolken fanken wir.

Da saßen bie Jungfraun alzumahl, Und achteteten alles nicht, Und seine theure Mutter nur Vernahm sein Traumgesicht.

Geh Du zur Felsengrotte hin, Und zaudre, zaudre nicht! Des Alfen alteste Tochter frag! Sie beutet bein Traumgesicht.

Es war Herr Habor, ber Königssohn; Mit der Linken nahm er das Schwerdt; So gieng er denn zur Halle hin, Zum Fräulein, lieb und werth. Er klopft an ben Fels mit seinem Wams, Mit Fingern zarter Gestalt: Des Alfen Tochter lag so wach; Sie wuste, was es galt.

Hent fen Euch, Göttertochter, Hent! Ihr fend gar schon geschmudt: D! beutet, ich beschwor' Guch drum, Den Traum, der mich entzuckt.

Mich bunkte, ich war im himmelreich, In Zions Burgrevier: Mein Liebchen hielt ich fest im Urm, Durch Wolken sielen wir.

Dieweil Du warst im Himmelreich, So wird die Jungfrau dein; Dieweil Du durch die Wolken sielst, Wirst Du bes Todes seyn! Der Scholle glich die Königinn; (Die Frau scherzt unbefangen!) Bie todt sank sie zu Boden hin. (Verweigert war ihr Verlangen.)

Dir, Traute, Dir schmerz es nicht so fehr!
(Das Weib tanzt auf den Auen!)
Begleite sie felber hin ans Meer
Mit allen Deinen Frauen!

Sie schmuckte die Fen mit Scharlach roth, (Die Frau scherzt unbefangen!) Wiewohl sie geweissagt ihren Tob. (Erfüllt war ihr Verlangen.)

Da sprach Frau Dagmar, hoch und hehr; (Die Fen scherzt unbefangen!) Ihr Fraulein, begleitet sie ans Meer! Sie that nach meinem Verlangen.

Din and by Google

Die Fen ward zu den Wogen gebracht: (Sie scherzt gar unbefangen!) Die Königinn weint, und Niemand lacht. (Erfüllt war Dagmars Verlangen.)

D! weint boch nicht so bitterlich!
(Die Fen schwimmt unbefangen!)
Dir öffnet bas Thor bes Himmels sich.
(Ich sprach nach Deinem Verlangen.)

Du bauft Dir Hutten im himmelreich: (Die Fen schwimmt unbefangen!) Und beine Wonne wird Engeln gleich! (Ich that nach Deinem Verlangen.)

## XI.

## Marschall Stigs Tochter.

Zwep Töchter hat der Marschall Stig: Gar unhold wieß ihr Schicksal sich. Die Ueltte ergriff der Jüngern Hand. Sie irrten in wilder Fremde!

Die Aeltre ergriff der Jüngern Hand: So zogen sie durchs Schwedenland. Fürst Bürge kam vom Hügelkreis. \*) Sie irrten in wilder Fremde!

Fürst Burge tam vom Sügelfreis: Da ftanden die Madden, bleich und weiß.

Wer send Ihr, Weibsen? Sagt es mir! Was wollt Ihr benn so spat noch hier!

\*) Anm. Der britte Wer's gleicht immer bem ersten Berse ber folgenden Strophe; und die Schlufzeile bleibt durch bas ganze Lieb bieselbe.

Mir benbe find Stigs Tochterlein: . 3hr wollt uns eure Gunft verleyhn!

Meg aus ber Burg! weg, weg|von hier!

Wir sind nicht Schuld an Erichs Tod: Wir irren umber, und flehn um Brod.

Die Aeltre ergriff ber Jungern Hand: So zogen sie hin ins Klippenland.

Furft Erich kam vom Hugelfreis; Da ftanden bie Magdlein, bleich und weiß.

Wer fend Ihr, Jungfraun, weiß und bleich: Was wollt Ihr in meinem norwegischen Reich?

Wir beibe find Stigs Tochterlein: 3hr wollt uns eure Gunft verleyhn!

Und konnt Ihr brauen, und baden auch, Und mehr berley nach Weiberbrauch?

Wir können nicht backen, wir können nicht braun, Noch anders Werk der niedern Fraun.

Doch spinnen wir das Gold so roth: Wir lernten es vor der Mutter Lod.

Wir weben im Stuhle wohl so fein, Wie Eines eurer Burgfraulein.

11

Wir spinnen bas Golb, und weben im Schrein Doch nichts mag unser Herz erfreun.

Seit Vater und Mutter schieden von hier, Verblich und zerriß unser Mantel schier.

D! lebte nur ber Bater Stig;-Ge gieng uns nicht fo fummerlich! D! ware nicht Frau Ingrib tobt; Wir litten nimmer folche Noth.

Da fprach ber Konig mit Verstand: Traun! euren Bater hab ich gekannt;

Das war ein weiser, biebrer Helb, Wie irgend Einer in ber Welt!

Er hullte beyde in Scharlach ein; Sie giengen ins Frauengemach hinein;

Da fprach er: stellt bas Weinen ein, Ich will nun euer Bater seyn!

Den Aufzug hat die Aeltre gemacht, Die Jungste hat das Gewebe vollbracht.

Im erften Felbe webte fie Mit ihrem Kindlein Mutter Marie: Im zweyten waren, fo fcon zu fcaun, Die Furftin mit allen ihren Fraun,

Sie webten ben Sirfd, bie Sinbin zugleich; Und auch fich felbst, so blag und bleich:

Bulett mit schnellen Fingern gar Des himmels heilige Engelschnar.

Die Jungste nahm bas gewebte Stuck, Und reicht es ber Fürstin mit Geschick.

Da flossen bie bittern Thranen brein; Gott! könntet Ihr uns Mutter sepn!

Gott! wart Ihr unfer Schwesterlein, Wir wurden geehrt und glucklich senn!

Die Weltre erfranct' und legte fich; Die Jungste pflegte fie schwefterlich. Und als ber Tob die Aelteste nahm, Da lebte die Baise nur ihrem Gram.

## XII.

Habor und Signe.

Herr Habor und Fürst Sigawark Geriethen in harten Streit, Wohl um das stolze Signelein, Die allerholdseligste Maid. Entweder gewinnet mich, dr sonst ein trautes Weib.

Es war Herr Habor, ber Königssohn, Fuhr auf um Mitternacht; Und sprach von seinem Wundertraum, Aus dem er ploglich erwacht. Mich dunkte, ich war im Himmelreich, Im Paradiesrevier; Mein Liebchen hielt ich fest im Arm, Durch Wolken sanken wir.

Da saßen bie Jungfraun alzumahl, Und achteteten alles nicht, Und seine theure Mutter nur Vernahm sein Traumgesicht.

Geh Du zur Felsengrotte hin, Und zaudre, zaudre nicht! Des Alfen alteste Tochter frag! Sie beutet bein Traumgesicht.

Es war Herr Habor, ber Königssohn; Mit der Linken nahm er das Schwerdt; So gieng er denn zur Halle hin, Zum Fräulein, lieb und werth. Er klopft an ben Fels mit seinem Wams, Mit Fingern zarter Gestalt: Des Alfen Tochter lag so wach; Sie wuste, was es galt.

Henl sen Euch, Göttertochter, Henl! Ihr send gar schon geschmudt: D! beutet, ich beschwor' Guch drum, Den Traum, ber mich entzudt.

Mich buntte, ich war im himmelreich, In Zions Burgrevier: Mein Liebchen hielt ich fest im Urm, Durch Wolken sielen wir.

Dieweil Du warft im Himmelreich, So wird die Jungfrau dein; Dieweil Du durch die Wolken sielst, Wirst Du bes Todes seyn! Und ist mir bann bas Stud beschert, Und wird die Traute mein; So buß ich gerne wohlgemuth Für sie mein Leben ein.

Herr Habor last bie Loden wachsen, Und Jungfraun = Aleider nahn: So reitet er zur Königsburg, Er will dort stricken sehn.

Herr Habor laft nach Jungfraun Urt Sich weite Gewänder nahn: So reitet er hinauf ins Land, Fürst Siegwarts Tochter zu sehn.

In des Burghoffs Mitte hullt er sich-In weite Kleidung ein: Und schreitet dann zum hohen Saal, Zu Fraun und Mägden hinein. Ihr Fraun und Jungfraun, send gegruft, Ihr Alle, rings vertheilt! Die Königstochter doch zuerst, Wenn sie sonst hier verweilt?

Such, Signe, Königstochter, Heil's Ihr spinnet ben Seibendrath. Herr Habor hat mich hergesandt: DI gebet mir Wink und Rath!

The fend ein gar willsomner Saff, Wenn Ihr von Habor kommt! Ich lehr Euch alles, was ich weis, Und was nur Jungfraun frommt.

Und alle Kunft, die ich nur kann, Die lehr' ich Euch so gern; Ihr est mit mir, und schlummert auch Von meiner Magd nicht fern. Mit Königskinbern aß ich stets, Und schlief in ihrem Urm: Soll ich mit Zofen zu Bette gehn, Das wird mir bittrer Harm.

Mit nichten! schöne, junge Maib, Besorget keinen Harm! Ihr est an meiner Tafel mit, Und schlaft in meinem Urm!

Da fagen bie Jungfraun allzumah, Und nahten mit flinker Sand: Mur Habor schaut sich um, und spielt Mit Nabel und Leinewand.

Sie stidten Hindin, Hirsch, und Reh, Wie sie durchs Dickicht fliehn: Dem Habor war kein Napf zu groß, Auf einmal leert' er ihn. Herein trat da das arge Weib Im Unheils Augenblick: Nein! nimmer fah ich eine Maid Von weniger Geschick.

Die schlechter saumt und naht; Die schlechter saumt und naht; Nein! nimmer sah ich eine Maid, Die besser zu trinken versteht.

Unausgehalten schwazt bas Weib, Gar keiner Ehren werth: Rein Fraulein sah ich jemals noch, Die solche Becher leert!

Und naht sie auch ben kleinsten Saum, Gleich spielt die Nadel im Mund; Und hat sie auch den groften Napf, Sie trinkt bis auf den Grund;

Und so verwegne Blide fah
Ich nimmer, nimmermehr; Und hande hat sie obendrein, Die Gisen, hart und schwer.

Mu, Weiblein, wer Du benn auch bift! Was solls, daß Du mich schmähst? Ich table Dich ja mit keinem Wort, Wie Du auch immer nahft!

Laß beinen Spott, laß beinen Hohn! Bekumre Dich nicht um mich, Ich mag nun schaun, wohin ich will! Ich seh ja nicht auf Dich!

Der Königssohn, Herr Habor, wars, Der boch zu nahn begann: Er stickt die Hindin mit dem Hirsch, Wie sie sie bem Packer entrann. Er stidte Lilien und Roselein, Und Nachtigallen hinein; Die andern Jungfraun staunten sehrs Wir laßen Dich nimmermehr.

So städten sie ben langen Tag, Und konnten nit mehr sehn: Da standen Fraun und Fräulein auf, Und wollten schlasen gehn,

In später Abendstunde wars, Bethaut lag Flur und Au; Auch Signe wollte schlafen gehm, Die hohe, flotze Frau.

Der Königssohn, Herr Habor, spraches Wo meine Lagerstätt? — Im hohen Saate follt Ihr ruhn Auf blauem Polsterbett! Voran, den Windelstieg hinab, Gieng sie in spater Nacht: Der Königssohn, Herr Habor, folgt; Sein Berz im Busen lacht.

Das funsigebrehte Licht von Wachs, Das leuchtet ringsumher: Das bose Weib schleicht hintennach; Auf Arges sinnt sie fehr.

Das Licht erlosch, bie Zofe gieng, Sie glaubten sich allein: Herr Habor legte sein Gewand; Man sah bes Schwerdtes Schein.

Und als herr habor mit Bebacht Aufs Lager nieberfank; Ich schwor' es Cuch ben meiner Treu! Sein Panzerhemd erklang. Da sprach bas hohe Signelein, Der Heuchelen so fremb: Kein holdes Fräulein sah ich je Mit solchem groben hemd.

Auf Habors Bufen ruht die Hand; Es kam das Gold zur Schau: Warum erwuchs Euch keine Brust, Wie jeder andern Frau?

In meines Baters Cande reitent Die Fraun zum Recht und Ding: Und drum erwuchs mir keine Brufk Durch meinen-Panzerring.

So lagen fie die lange Nacht, Wie man wohl selten pflegt: Sie schliesen so wenig, sie kosten so viel, Ihr Herz war so bewegt. So hohrt benn, holde Signe, hohrt, Weil wir alleine find: Wer ist auf Erben ber Liebste wohl, Der euer Herz gewinnt?

Auf Keinen in ber ganzen Welt Ift so mein Sinn gestellt, Mis auf den Habor, jung und fein; Und ber wird nimmer mein:

Als auf herrn Habor, ben Königssohn, Der nie vor mir erschien: Doch lieblich tont fein goldnes Horn, Wenn sie zum hügel giehn.

Und ist es Habor, der Königssohn, Der Allerglückseligste schier; So wende Dich, holdselige Braut! Ich liege ja bicht ben Dir! Und send Ihr Habor, der Königssohn, Was wollt Ihr meine Schand? Was reitet Ihr nicht zur Baterburg, Den Falken auf der Hand?

Ich war in beines Baters Burg-Mit Falk und Kuppel und Horn: Allein er sprach so jach bas ''Nein!" Mit großem Hohn und Jorn.

Und während sie nun koßten so, Und dunkten sich allein; Da lauschte draugen das arge Weib; Und horcht' in die Rede hinein.

Dem Unheitsweibe Schmach und Fluch! Die Mahr erscholl so weit! Sie nahm sein gutes Ritterschwerdt, Und auch sein Panzerkleib. Sie nahm mit sich sein gutes Schwerdt, Sein Hemd von blauem Stahl; Und lief zum Konigslager bin, Hinauf zum hohen Saal.

Erwacht, erwacht, Fürst Sigamart! Bu lange schlummert Ihr! Ben eurer stolzen Signe schläft Der König Habor hier.

Der König Habor ist nicht hier, Und was Ihr denn auch schrent! Er zog ins Land der Esthen hin Zu großem Kampf und Streit.

So schweige bann, Du boses Weib!
Berlaumbe Signe nicht!
Eh morgen noch die Sonne scheint,
Harrt Dein bas Flammengericht!

Und traut Ihr, hochgebohrner Herr, Auch meiner Rede nicht: So liegt sein Panzer und sein Schwerdt Allhier Euch vor Gesicht.

Fürst Sigawart ergrimmte baß, Und rief durch Burg und Feld: Auf, auf, Ihr kuhnen Kampfer, auf! Hier haust ein gewaltiger Held!

Ergreift den Schild, ergreift das Schwerdt, Und kampft ohn' allen Trug! Herr Habor hat uns heimgesucht, Der manchen Recken erschlug.

Sie rannten wiber seine Thur Mit Schwerdt und Spieß und Stab: Auf, Habor, junger Königssohn! In unsern Hof hinab! Das alles höhrte Signelein, Die ihre Hände rang: Und höhrt Ihr, Habor, Königssohn, Dort draußen Sturm und Drang?

Dem Königssohne, Habor, Ruhm? Er wehrt sich, wie ein Mann. Solange des Bettes Psosten hält, Mag keine Schaar ihn fahn.

Mun schloffen fie ben Königssohne In Ketten, ftark und neu: Doch er zerbrach sie sonder Muh; Als waren sie von Bley!

Da rath bas alte, bose Weiß; Wie man ihn fesseln muß: Mit Signes Loden bindet ihn; Er rührt nicht Hand noch Fuß. Mur eine von Signes Locken nehmt, Und fesselt Habors Hand! Bor gar zu großer Minne zerreißt Er nimmer dieses Band.

Von Signes Boden nahmen fie zwen, Und banden seine Hand. Sie war ihm gar zu lieb und werth, Und nie zernis dies Band.

Da rief bas theure Signelein, Die Thrane floß so still: Berreißt, o Habor, nur mein Haar, So thut Ihr, wie ichs will!

Sie schloßen Habor, ben Königssohn, In einen Kerker ein! Doch pflegten Seiner Mann und Weib, Vor allen Signelein. Sie schloßen Habor, ben Königssohn, In Eisenringe fest: Doch ihn besucht die holbe Braut, Die Thranen rinnen last.

Sie fprach zu ihm fo tief gebeugt: Wollt Ihr es zugestehn? Von meinen Muhmen find hier breb, Die konnen fur Euch flehn!

Mein Bater schwört und broht so laut, Daß Ihr im Eichbaum schwebt, Eh morgen fruh die Sonne sich Empor am Himmel hebt.

Da fuhr ber junge Habor auf, Bon jachem Born entflamt: Eh Weiber sollen fur mich flehn, Eh werd ich gar verdammt! Doch holbe, theure Signe, hohrt! Mur Eins gewähret mir! Wenn Ihr am Zweig mich schweben seht, Berbrennt euch selber bier!

Da sprach bie hohe, stolze Frau, Die bittrer Schmerz verzehrt: Ben allen Heilgen schwör iche Euch, Die Bitte sen gemahrt!

Und Haborn folgte von der Burg Die dichtgedrängte Schaar; Und jeder weinte, der ihn sah; Und schalt, und tobte gar!

Und an ber Stelle, ben bem Baum, Von Signes Saal nicht weit, Bat Habor nur um kurze Frist, Der Minne Prufungszeit. Hängt meinen rothen Mantel auf! Last dies zuvor mich sehn! Bielleicht bereut es Sigwart noch, Und last mich wieder gehn!

Als Signe nun ben Mantel fab, Da schmerzt' es sie so fehr: Gewiß, die bose Mahr ist wahr! Zu leben nust nicht mehr!

Da sprach zu allen ihren Fraun Das rasch entschloßne Weib: Wir gehn hinauf zum hohen Saat, Und suchen Zeitvertreib.

Und gar ein ehrenwerthes Wort Sprach Habors Signelein: Ben Habor will ich heute noch Im Parabiese seyn! If Jemand Schulb an Habors Tob

Bon Allen hier im Saal:

So rach ich ihn zur selben Stund 1

Wir brennen alzumal 1

Es giebt so Manchen hier im Schlos, Den Habors Tob erfreut: Allein ich räche diese Smach Un ihren Bräuten heut.

Sie warf bie Fackeln ins Gemach; Das brannte schrecklich roth; Da muste Manniglich es sehn; Gar treu bis in ben Tob!

Und Habor wars, ber Königssohn, Der um sich schauen thut: Da stand ber Signe Fraungemach In einer, einer Gluth! So hohrt benn, holbe Signe, hohrt, Beil wir alleine find: Wer ift auf Erden ber Liebste wohl, Der euer Herz gewinnt?

Auf Keinen in ber ganzen Welt Ift so mein Sinn gestellt, Mis auf ben Habor, jung und fein; Und ber wird nimmer mein:

Als auf herrn Habor, ben Königssohn, Der nie vor mir erschien: Doch lieblich tont sein goldnes Horn, Wenn sie zum Hügel ziehn.

Und ift es Habor, der Königssohn, Der Allerglückseligste schier; So wende Dich, holdselige Braut! Ich liege ja dicht ben Dir! Und send Ihr Habor, ber Königssohn, Was wollt Ihr meine Schand? Was reitet Ihr nicht zur Vaterburg, Den Falken auf ber Hand?

Ich war in beines Baters Burg-Mit Falk und Kuppel und Horn: Allein er sprach so jach bas ''Nein!" Mit großem Hohn und Jorn.

Und während sie nun koßten so, Und dunkten sich allein; Da lauschte draugen das arge Weib-Und horcht' in die Rede hinein.

Dem Unheitsweibe Schmach und Fluch! Die Mahr erscholl so weit! Sie nahm sein gutes Ritterschwerdt, Und auch sein Panzerkleib. Sie nahm mit sich sein gutes Schwerdt, Sein Hemd von blauem Stahl; Und lief zum Konigslager hin, Hinauf zum hohen Saal.

Erwacht, erwacht, Fürst Sigamart! Bu lange schlummert Ihr! Ben eurer stolzen Signe schläft Der König Habor hier.

Der König Habor ist nicht hier, Und was Ihr benn auch schrent! Er zog ins Land der Esthen hin Zu großem Kampf und Streit.

So schweige bann, Du boses Weib!
Berlaumbe Signe nicht!
Ch morgen noch die Sonne scheint,
Harrt Dein bas Flammengericht!

Und traut Ihr, hochgebohrner herr, Auch meiner Rede nicht: So liegt sein Panzer und sein Schwerdt Allhier Euch vor Gesicht.

Fürst Sigawart ergrimmte baß, Und rief durch Burg und Feld: Auf, auf, Ihr kuhnen Kampfer, auf! Hier haust ein gewaltiger Held!

Ergreift den Schild, ergreift das Schwerdt, Und kämpft ohn' allen Trug! Herr Habor hat uns heimgesucht, Der manchen Recken erschlug.

Sie rannten wider seine Thur Mit Schwerdt und Spieß und Stab: Auf, Habor, junger Königssohn! In unsern Hof hinab! Das alles höhrte Signelein, Die ihre Hände rang: Und höhrt Ihr, Habor, Königssohn, Dort draugen Sturm und Drang?

Dem Königssohne, Habor, Ruhm?' Er wehrt sich, wie ein Mann. Solange bes Bettes Pfosten halt; Mag keine Schaar ihn fahn:

Mun schloßen sie ben Königssohn In Ketten, stark und neu: Doch er zerbrach sie sonder Muh, Als waren sie von Bley!

Da rath bas alte, bose Weiß; Wie man ihn fesseln muß: Mit Signes Loden bindet ihn; Er rührt nicht Hand noch Fuß.

and by Google

Mur eine von Signed Locken nehmt, Und fesselt Habors Hand! Bor gar zu großer Minne zerreißt. Er nimmer bieses Band.

Bon Signes Loden nahmen fie zweb, Und banden seine Sand. Sie war ihm gar zu lieb und werth,

Sie war ihm gar zu lieb und weuth, Und nie zerriß dies Band.

Da rief bas theure Signelein, Die Thrane floß so still: Berreißt, o Habor, nur mein Haar, So thut Ihr, wie ichs will!

Sie schloßen Habor, ben Königssohn, In einen Kerker ein! Doch pflegten Seiner Mann und Beib, Bor allen Signelein. Sie schloßen Habor, ben Königssohn, In Eisenringe fest: Doch ihn besucht die holbe Braut, Die Thranen rinnen last.

Sie sprach zu ihm fo tief gebeugt: Wollt Ihr es zugestehn? Von meinen Muhmen find hier brep, Die konnen für Euch siehn!

Mein Vater schwört und broht so laut, Daß Ihr im Eichbaum schwebt, Eh morgen fruh die Sonne sich Empor am Himmel hebt.

Da fuhr ber junge Habor auf, Bon jachem Zorn entflamt: Eh Weiber sollen für mich flehn, Eh werd ich gar verdammt! Doch holde, theure Signe, bohrt! Nur Eins gewähret mir! Wenn Ihr am Zweig mich schweben seht, Verbrennt euch selber hier!

Da sprach bie hohe, stolze Frau, Die bittrer Schmerz verzehrt: Ben allen Heilgen schwör iche Euch, Die Bitte sen gemährt!

Und Haborn folgte von der Burg Die dichtgedrängte Schaar; Und jeder weinte, der ihn fah; Und schalt, und tobte gar!

Und an ber Stelle, ben bem Baum, Von Signes Saal nicht weit, Bat Habor nur um kurze Frist, Der Minne Prufungszeit. Hangt meinen rothen Mantet auf! Laft bies zuvor mich fehn! Vielleicht bereut es Sigwart noch, Und last mich: wieder gehn!

Uls Signe nun ben Mantel fah, Da schmerzt' es sie so sehr: Gewiß, die bose Mahr ist wahr! Zu leben nust nicht mehr!

Da sprach zu allen ihren Fraum Das rasch entschloßne Weib: Wir gehn hinauf zum hohen Saat, Und suchen Zeitvertreiß

Und gar ein ehrenwerthes Wort Sprach Habors Signelein: Ben Habor will ich heute noch Im Parabiese sennt. If Jemand Schulb an Habors Tob Bon Allen hier im Saal: So rach ich ihn zur selben Stund! Wir brennen alzumal!

Es giebt so Manchen hier im Schlof, Den Habors Tod erfreut: Allein ich räche diese Smach Un ihren Bräuten heut.

Sie warf bie Fackeln ins Gemach; Das brannte schrecklich roth; Da muste Männiglich es sehn; Gar treu bis in den Zod!

Und Habor wars, ber Königssohn, Der um sich schauen thut: Da stand ber Signe Fraungemach In einer, einer Gluth! Rehmt meinen Mantel nur herab!) Berbreitet ihn rundum! Hatt' ich zehn Leben auch für eins, Ich flehte nicht barum!

Gar banglich schaut ber König aus, Der hoch im Erker stand: Da sah er Habors Leiche wehn, Und Signes Saal in Brand.

Mun sprach ber Knapp im rothen Wamms Nicht ohne Angst und Graun: Die Fürstin brennt im hohen Saal Mit allen ihren Fraun!

Ach! rief ber König Sigawart: Wie mag ich bas verstehn? Wer sahzwen Königskinder je So schrecklich schnell vergehn? Die Minne mare so fart: Die Ehlen hatt' ich nie getrennt Furs gange Dannemark!

Ihr, Ihr, lauft schnell zu Signes Saal, Und rettet sie mir zu lieb! Ihr, Ihr lauft schnell zur Eiche dort! Herr Habor ist kein Dieb.

Sie nahten sich bem hohen Saal; Die Asche lag so roth. Sie nahten sich bem Eichenbaum; Herr Habor war schon tobt.

Sie hüllten Habor, ben Königssohn, In weiße Linnen ein: In Christenerde liegt er nun Wohl neben Signelein! Rehmtemeinen Mantel nur herab!) Berbreitet ihn rundum! Hatt' ich zehn Leben auch fur eins, Ich flehte nicht barum!

Gar banglich schaut ber König aus, Der hoch im Erker stand: Da sah er Habors Leiche wehn, Und Signes Saal in Brand.

Nun sprach ber Knapp im rothen Wamms Nicht ohne Angst und Graun: Die Fürstin brennt im hohen Saal Mit allen ihren Fraun!

Ach! rief ber König Sigawart: Wie mag ich das verstehn? Wer sah zwen Königskinder je So schrecklich schnell vergehn? Die Minne mare fo fart: Die Glen hatt' ich nie getrennt Furs ganze Dannemark!

Ihr, Ihr, lauft schnell zu Signes Saal, Und rettet sie mir zu lieb! Ihr, Ihr lauft schnell zur Giche bort! Herr Habor ist kein Dieb.

Sie nahten sich bem hohen Saal; Die Asche lag so roth. Sie nahten sich bem Eichenbaum; Herr Habor war schon tobt.

Sie hüllten Habor, den Königssohn, In weiße Linnen ein: In Christenerde liegt er nun Wohl neben Signelein! Benm Saare ichteppten fie bas Weib Bum allerschredlichften Grab:

Die Gruft, ihr rechtes Brautgemach, Schlang sie lebendig hinab4

### XIII.

Herr Mormann und Chriftelein.

Die Segler kehrken zurud vom Streit: (Ach! so beglückst Du mich!) Sie zankten sich über die holdeste Maib, (Und ihm verlobt sie sich.)

Ich wette all mein rothes Gold, (Uch! so beglückst Du mich!) ?
Die Christel wünfcht nicht Normanns Tod.
(Und ihm verlobt sie sich.)

Sch wette mein Leben, und was es fen! Die Chriftel ist ihm nicht getreu.

Herr Normann höhrte jedes Wort: Wer Recht hat, ja! das pruf' ich fofort,

Er nahm ben feidnen Wams so roth. Und legte sich hin, als war er tobt.

Die Krieger steuern an bas gand: Und Christel wandelt im weißen Sand.

Willkommen, tubne Konigs Macht! Wer führte Euch an in blutiger Schlacht?

Im Kriege führte man so uns an, Dag wir verlohren ben besten Mann,

Ja, ja, ber beffe Mann erblich: Serr Ritter Morrmann nennt er fich.

Und Chriftel bohrts mit entfettem Ginn: Wohl zehnmal finkt fic zu Boben bin-

Und ift es wahr, ift Norrmann tobt, Ich bau ihm eine Kirche so roth;

Die Mauern von grauem Marmelfiein, Das Grab von weißem Elfenbein;

Den Sarg mit Silberbeschlag und Knauf, Und oben vergoldete Schrift darauf.

Und wer vorüber geht, ruft bann: Dort liegt bes Christels verlobter Mann !

Nicht länger bulbet Normann ben Schmerz, Springt auf, und brudt sie zehnmal aus herz,

Herrn Normann Dank, bem Biebermann ! Gar stattlich fein Beilager begann. Der guten, holben Jungfrau Dank! Sie war ihm treu ihr Lebelang.

Nun kat die Jungfrau verschmerzt den Harm: (Uch! dann beglückst Du mich!) Winachtlich schläft sie in Normanns Arm. (Und ihm verlobt sie sich.)

### XIV.

## Berr Peter und Christelein.

Um Tisch saß Peer und Christelin:
(Was Liebeln! gebenket nicht bessen!)
Sie scherzten her, sie scherzten hin.
(Holdselige Du! ich kann Dich nicht vergessen!)

Herr Peter, hohrt, gebenket Mein! Bann labet Ihn mich zur Sochzeit ein?

Mein Fest foll fenn im fernen Reich: Dorthin gelangst Du nicht fogleich.

Und war auch Rom ber Hochzeitsort: Wenn Ihr mich labet, so bin ich bort.

Und wagst Du folden fernen Ritt; So nimm Dein rothes Gold nicht mit! Mein Gold folgt mir in Ehren nach; Mir ward es nicht burch Schande und Schmach.

herr Peer bereitet nun fein Fest, Und Christel bas Rop beschlagen laft.

Den Schimmel fattelt Chriftelein, Und reitet in Petere Burg hinein.

Im Burghoff reitet fie heran: Herr Deer ftanb tofflich angethan.

Sent Euch, herr Peter, im hochzeitetleib! Den Becher reich' ich Guch boch heut?

Und kömmst Du nicht zur festlichen Schank,

Die bittern Ehranen brachen hervor: : Beb Der, Die Lieb' und Achtung verlohr.! Herr Peter tritt in ben Saal hinein: Im Purpurgewand folgt Christelein.

Sie flicht ins Haar bas Gold hinein, Und schmuck die Finger mit Ringelein.

Und als sie schwebte burch bie Thur, Erhoben sich Fraun und Fraulein vor ihr.

Einschenkenb vor bem Brautigam fand. Die Christel, bas Silber in weißer Sanb.

Drauf sprach die Braut zum Mägbelein: Sag, welche Jungfrau krebenzt den Wein?

Die Magb erwiebert auf Geheiß: Serrn Peters Rebsweib, wie ich weiß.

Und wiegt er foldes Weib im Schoff. Was kam er in bes Waters Schloff.

D! Ritter, Ritter, liebt fie Dich, Was bateft Du ben Bater um mich ?

Sie trägt an ben Fingern größres Sut, Als bort im Baterschlosse ruht.

Schon ließen sich bie Sternlein febn: Das Brautlein wunschte schlafen zu gehn.

Sie führten bie Braut ins Gemach hinein: Die Fackel von Wachs trug Christelein.

Sie fenkten bie Braut in bie Dunen binte in 5.

Den seibnen Hang zog Christet vor : 1000 Dort liegt ber Ritter, ben ich erkohr!

Und somerzhaft breht sie sich so jach.
Und wünscht: schlaft wohl! zehntausendfach!

So schloß sie bas Gemach gar fill: Mun geh es benn, wie Gott es will!

Schon Chriffel gieng ins Gartenrevier, Und hangte fich ben bes Sauptes Bier.

Ein Bothe ruft Herrn Peter fogleich: Frau Christel hangt am Apfelzweig!

Herr Peter schwankt mit großem Harm, Und nimmt sein Schwerdt mit unter bem Arm

Herr Peter fest ed gegen ben Stein: Die Spise dringt ins Herz hinein.

Doch konnte nicht ber kalte Stahl Den Jammer hemmen alzumal.

Die Mahr erfcoll zur jungen Braut, Zobt liegt herr Peter im naffen Kraut,

D! welch ein Schrecken burchbrang ihr Herz! Die junge Braut, die farb vor Schmerz!

Fruh Morgens, als ber Tag anbrach, Da lagen drey Leichen im Schloßgemach:

Herr Peter dort, Frau Christel hier, (Was Liebeln! gedenket nicht bessen!) Die Braut dann zwischen ihm und ihr. (Holdselige Du, ich kann Dich nimmer ver= gessen!)

#### XV.

# Herr Medelwoll.

Schon Suschen so stark das Schifflein schoff, Daß ihrer Brust die Milch entstoß: (Wehe Dir! Wehe Dir!) Daß ihrer Brust die Milch entstoß. Hohr, Suschen, trautes Tochterlein, Bas rinnt die Milch ins Gewebe binein?

Es ist nicht Milch, es scheint nur so: Ich trank zur Nacht ben Meth gar froh.

Das Bendes gleicht sich nimmer, traun! Die Milch ift weiß, der Meth ift braun.

Mein, Mutter, ich bin nicht verstockt! Herr Medelwoll hat mich verlackt.

Und fagst Du die Wahrheit, wie sichs gebührt, Und hat Dich Medelwoll verführt:

So foll er oben im Galgen wehn, Und Du follst unten in Flammen vergehn!

Schon Sufelein ummantette fich: Bu Mebelwoll fie leife ichlich.

Mit garten Fingern flopft fie an: Muf, aufgethane

Ich lud gar Keinen zu mir ein, Und laffe Niemand des Nachts herein

Steh auf, Herr Medelwoll, öffne mir! Die Mutter weis Alles! Sie zurnet Dir!

Du follst boch oben im Galgen wehn, Ich foll tief unten in Flammen vergehn.

So fterb' ich nimmermehr fur Dich: Berbrennen follft Du nie fur mich.

Geschwind in die Truhe bas Gold gethan! Ich sattle und führe mein Roß heran,

Er warf ben Mantel um bie Frau, Und hob fie auf fein Roß so grau.

- Sum Fruhlingshaine kamen fie nun; Sier wunschte Sugden ein Weilchen zu ruhn.
- Sprich, Liebchen, wird Dir ber Weg zu lang? D'r wird der Sattel Dir zu gedrang?
- g Der Weg wird nimmer mir zu lang, Allein ber Sattel zu gebrang.
- Den blauen Mantel verbreitet er nun: Gefällt Dirs, Sugden, barauf zu ruhn?
- Mur eine ber Jungfraun fenbe mir Gott! Sie hulfe mir doch vor meinem Tod!
- Die Jungfraun sind so fern von hier: Du hast nun Reinen außen mir.

6

S

Weit lieber hier am Boden todt! Es sehe kein Mann bes Weibes Roth! Berbinbe nur bie Angen mir; 'Statt Behemutter bien' ich Dir!

Mir gebe Christ ben Labetrant! Der lofcht mein herz, von Rummer frank.

Flugs war ber Treue bereit bazu: Er hohlte Wasser im Spangenschuh.

Er brangterfich wohl burch Bufch und Dorn, Und gieng ben langen Weg zum Born.

Und als er stieg zum Born hinab, Besangen Nachtigallen ein Grab.

Tobt, tobt liegt Suschen im Frühlingshahn. In ihrem Schoof zwen Sohnelein!

Er achtete nicht auf Wogelgesang, Und gieng zum Sain ben Weg so lang. Er kommt zur Stelle, ba es tagt: Die Boglein hatten mahr gefagt.

Er grub ein breites und tiefes Grab, ... Und fenkte alle drey hinab.

Und als er über ber Statte fand; Da weinten bie Kinder im Grabesfand.

Er fette ben Schwerdtgriff gegen ben Stein; Die Schneibe brang ins Berghinein.

Schön Suschen war ihm treu und hold: Nun ruht er bey ihr, wie Ers gewollt.

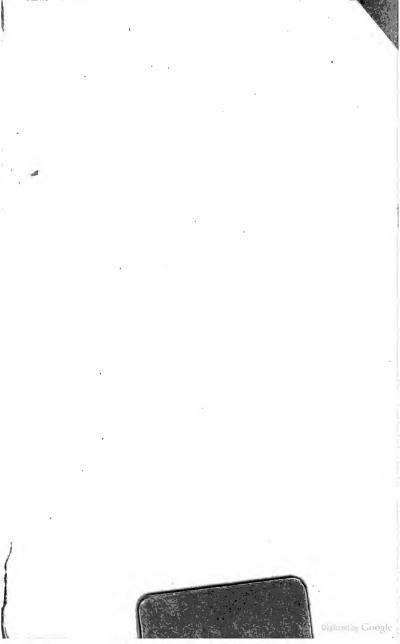

